

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





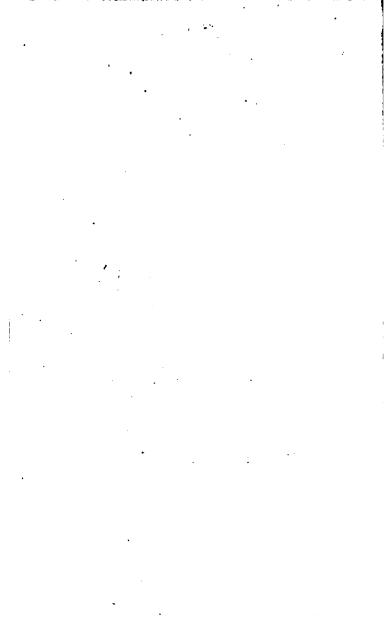

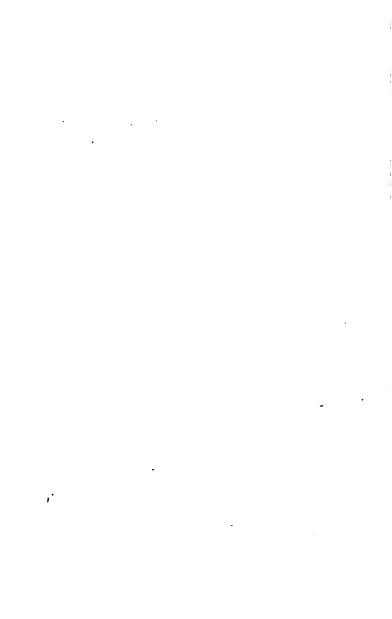

## Historisches

## Laschenbuch.

Dritter Jahrgang.

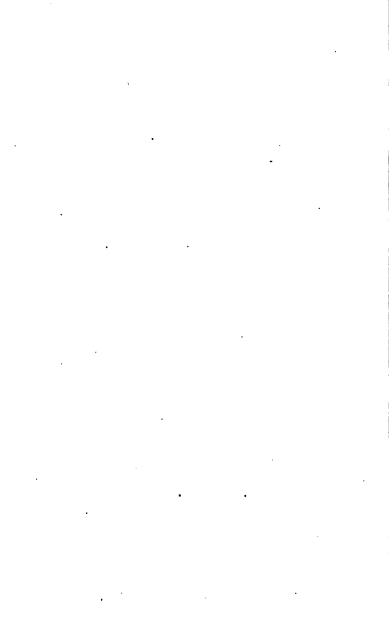

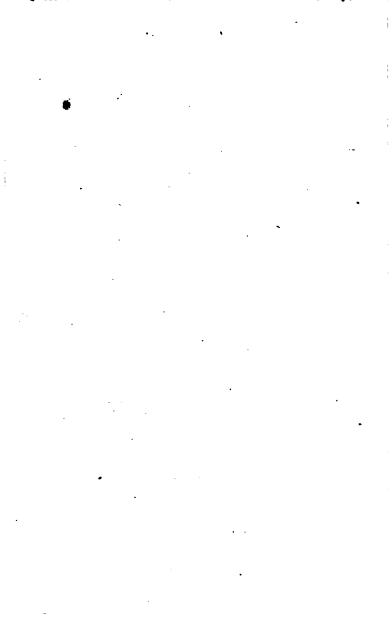



Kaiser . Terdinand 1.

### Historisches

# Zaschenbuch.

Mit Beiträgen

nod

Lorent, Raumer, Barnhagen von Enfe,

herausgegeben

nod

Friedrich von Raumer.

Dritter Sahrgang.

Mit bem Bilbniffe Raifer Ferbinanbs II.

Leipzig: F. A. Brochaus.

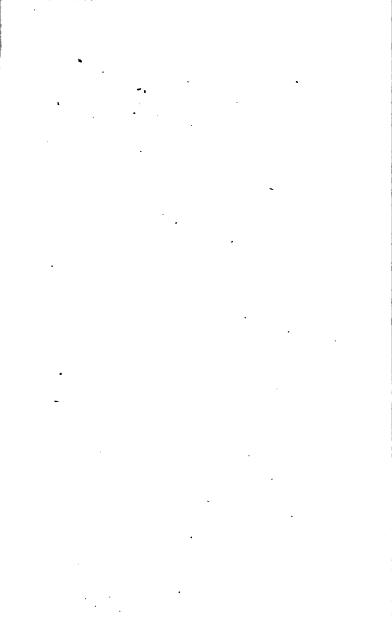

# Inhalt.

| •                                                                                                                           | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Borwort                                                                                                                     | VII .      |
| I. Geschichte Deutschlands von der Abdankung Raris V, bis zum westphälischen Frieden,                                       |            |
| von Fr. v. Raumer                                                                                                           | . 1        |
| II. Graf Schlabrenborf, amtlos Staatsmann,<br>heimathfremb Burger, begutert arm. Buge<br>zu feinem Bilbe, von R. A. Barnhas |            |
| gen von Enfe                                                                                                                | 247        |
| III. Rarle bes Großen Privat = und Sofleben,                                                                                |            |
| von Dr. Fr. Lorent                                                                                                          | <b>309</b> |
| IV. Polens Untergang, von Fr. v. Raumer                                                                                     | 395        |

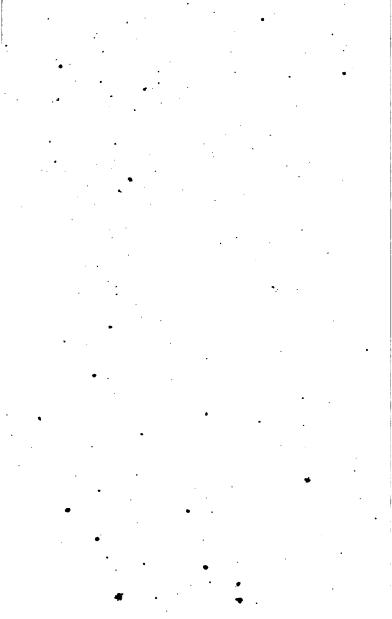

#### Borwort.

Sch muß mich, als Herausgeber des historischen Taschenduches, alles Ernstes gegen die Leser dessellsben entschuldigen, daß meine Beiträge in diesem dritten Jahrgange einen viel zu großen Naum einnehmen. Weil indessen mehrere Freunde, zum Theil der Cholera halber, außer Stand gesetzt wurden ihr Versprechen zu halben, blieb mir nichts als der Versuch übrig, die hieburch entstehenden Lücken selbst auszuschillen.

Mancherlei Einreben, welche gegen meine Betrachtungsweise bes breißigiahrigen Arieges unb meinen Tabel bamaliger Upbulbsamkeit und Berfolaungssucht, (aus bem Standpunkte angeblich unfehlbarer Wahrheit und Begeifterung) erhoben wurden, haben meine Uberzeugung und Darftelfung nicht anbern konnen. Dir erscheint es nam= lich immer als Hochmuth, wenn in bem großen Entwidelungsgange ber Menschheit eine Partei behauptet bas alleinige Recht und die volle unge= theilte Wahrheit zu besitzen, und der andern schlechtbin bas Unrecht, sowie bie besonnene, vorsätzliche Unwahrheit und Luge guweiset. Gine Dei= nung ift noch lange teine wohlbegrundete Uber= geugung: nur fur bie lette mag ber Chrift Dartyrer werben, niemals aber barf er fie mit Schwert und Solutof aufbringen.

Sollten, ungeachtet bes redlichen Bemühens ben Untergang Polens nach zugänglichen Quellen wahrhaft und in übersichtlicher Kürze barzustellen erweisliche Frethümer eingestoffen seyn, so bin ich gern bereit sie zu berichtigen und zu widerrufen;

jedoch trifft bie Schuld bes Irrens keineswegs mich allein, sondern sie geht nicht minber aus ber thorichten Heimlichthuerei hervor, welche (obgleich bas Grellfte und Schrofffte bes ganzen Hergangs lanast bekannt geworden ist) noch immer alle erklarenden Mittelglieder und Übergange vorenthalt, und die hochste Weisheit barin findet, die Lehren ber neusten Geschichte unter ben biplomatischen Scheffel zu stellen. Denen endlich, welche vielleicht in meiner Erzählung die hochste Sohe ber falten politischen Gleichgultigkeit vermiffen, ober tabeln daß ich bem Erfolge, ber Nothwendigkeit, bem Zufalle (ober wie bie Goben sonst heißen) nicht unbedingte Ehrfurcht erweise; benen entgegne ich mit Godwin: 1) Ich mag nicht baß man von mir annehme ich habe weber Empfindungen noch Gemuthsbewegungen, wenn Ereignisse von bober

History of the commonwealth of England I, preface VII.

Gite ober großer Schuld vor meinen Augen vorübergehn. Ich wünsche vielmehr daß man mich eben so für fühlend, als für benkend halte. Nennt man aber Unparteilichkeit, das Gute und Bose so zu behandeln als sey dazwischen gar kein wesentlicher Unterschied, so weise ich berlei Unparteilichkeit von mir und verläugne sie.

Berlin, ben 24sten Oftober 1831.

v. Raumer.

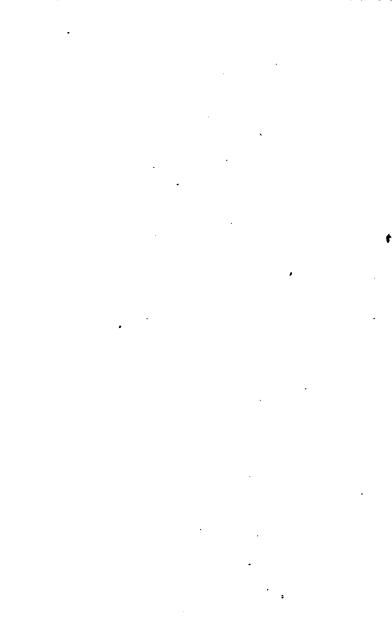



I.

### Se s d i d te

Deutschlands von der Abdankung Karls V bis zum westphälischen Frieden.

3meite Balfte von 1630-1648.

B o n

Friedrich von Raumer.

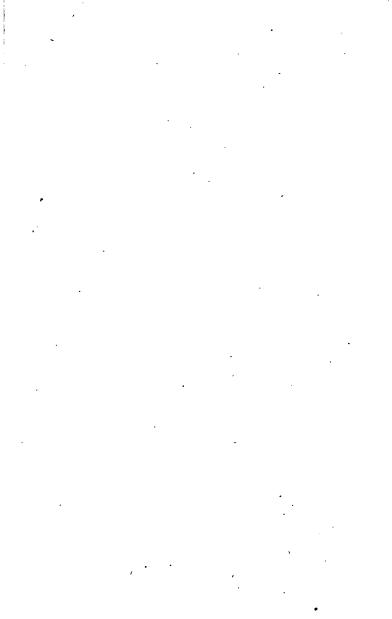

### Funfter Abschnitt.

Bon bem Auftreten Gustav Abolfs in Deutsch= land, bis zu feinem Sobe.

(1630 - 1632.)

Bereits im Jahre 1614 suchten mehre deutsche Fürssten, unter ihnen der Landgraf von Hessen, den König von Schweben für die Union zu gewinnen 1); diese und ähnliche spätere Bemühungen blieben indes ohne Ersolg, sowie Sustav Abolf auch dem Könige Christian IV von Dänemart aus den bereits angedeuteten Gründen, die Führung des deutschen Krieges im Jahre 1625 überließ. Dessen Unfälle, Ferdinands II Kortsschritte und Bedrückungen der Protestanten, die Verziagung der mit Sustav Adolf verwandten Herzoge von Mecklendung, Wallenstein's Ansprücke auf die Beherrsschung der Ostse, dies und vieles Andere mußte jes

Hallenberg Kenung Gustaf Adolfs Historia III, 246;
 V, 8, 75, 318, 321. Arckenholz Mémoir. de Christine IV, 243. Pufend. 27. Mauvillon II, 230.

boch bes Konigs Aufmerksamkeit und Beforgniß von neuem etregen. Weil aber ber Krieg mit Polen alle feine Rrafte in Unspruch nahm, tonnte er nur bem von Wallenstein bedrängten Stralfund eine Unterftusung zu Theil werben laffen; wogegen biefer im Krublinge 1629 ben General Arnheim ober Arnim 1) mit 5000 Kukaangern und 2000 Reitern ben Polen zu Bulfe sandte und auf Gustav Abolfs Beschwerbe gur Antwort gab: ber Raifer brauche bie Mannichaft nicht mehr, und ber Konig von Polen habe fie in Dienste genommen. Balb wurden jeboch die Deutschen und Polen uneins, indem jene fich nicht fur Unbankbare opfern, biefe ben Berhaften feinen Dant ichulbig fenn wollten: und mabrend einige klagten bag Arnim: einverstanden mit bem Churfursten von Brandenburg, unthatig fev (weshalb erft Bergog Beinrich Julius von Lauenburg, bann Philipp Graf Mansfeld an feine Stelle fam), fürchteten andere, ber Ronig von Volen merbe fich jener fremben Mannichaft zur Unterbrudung ber

<sup>1)</sup> Arnim von Boigenburg, geboren 1681, biente nachseinander Polen, Schweben, Kaiserlichen, Sachsen, Kaiserlichen und starb 1640. Er war tapfer, aber ehrgeizig und, so scheint es, von zweideutigem Charatter. Förster's Wallenstein. Mauvill. II, 203. — Piasec. 406, 408. Chemnis I, 18. Pappus 72. Pusend. 31, Grimoard Mémoir. 124.

Lanbesfreiheit bebienen. Den Bunfchen bes taifer= lichen hofes gemaß, wollte Sigismund ben Rrieg wi= ber Schweben fortfeten; wogegen ber Senat ben Frieben aus innern Grunden und aus Kurcht vor einem ruffischen Rriege suchte. Uebereinstimmend mit biefer Anficht wirkte ber brandenburgische, englische und insbesondere ber frangofische Gesandte Charnace, so bag enblich am 25ften September 1629 ein Baffenftillstanb auf feche Sahre zwischen Polen und Schweben zu Stande fam 1), wodurch Guftav Abolf im einftweis ligen Befite eines Theils ber Eroberungen blieb und freie Banbe zu andern Unternehmungen befam. fehr er biefer gebachte, geht ichon baraus hervor, bag er feine Mannschaft nicht abbantte, fonbern viele ber von seinen Gegnern entlassenen Solbner in Dienste nahm.

Schon vor Abschluß bieses Waffenstillstandes hatte Gustav Adolf Bevollmächtigte nach Lübeck gesandt, um an den dortigen Unterhandlungen Theil zu nehmen; denn laut einer frühern Uebereinkunft sollte Danemark nicht ohne Schweden Frieden schließen, und es schien rathsam, alle Streitpunkte zwischen dieser Macht und dem Kaiser unverzüglich auszugleichen. Dieselbe Unsicht

Pufend. 81. Piasec. 408. Ahevenh. 816. Succincta narratio 292. Richel. Mém. V, 141. Dumont V, 2, urf. 321. Chemnit I, 25. Lunblad Plutarch I, 185.

hegten bie taiferlichen Beauftragten 1); nur Ballen: ftein verlangte vor Bulaffung schwebischer Gefanbten bie vollige Raumung Stralfunds, und veranlagte aus Sigenfinn umb Sodymuth, baf man fie unboflich bes handelte und fortwies. Itt, nach Abschluß bes Baffenstillstandes und ber Berbung polnischer Boller, warb Wallenstein gegen Suftav Abolf so höflich, als er früher bas Gegentheil gewesen war; ja ber Raiser foll bem Könige, für völliges Aufgeben aller Kriegsplane, bie Rammung ber oftfeeischen Ruftenlanber angeboten und selbst hoffnung gemacht haben 2), er werbe Decks lenburg für eine Gelbsumme zurüchgeben. Scharffichtige waren aber ber Deinung, Desterreich gebe mut barauf aus, Beit für eine gunftige Beenbigung bes italienischen Krieges und seine Reformationsplane zu gewinnen, und meine es nicht einmal so ehrlich wie ber, mifchen beiben Theilen bie Bermittelung übernehmende Konig Christian IV. Denn moge biefer auch einerseits Buftav Abolf beneiben, so fürchte er boch ambererseits mit Recht, über turz ober lang werbe Danemark von neuem in bie Fehbe verwickelt und eine Beute bes Obfiegenben werben.

Wichtiger als diese im Januar 1630 mehr zum Scheine als ernstlich angeknupften Unterhandlungen,

<sup>1)</sup> Richel. Mém. V, 145, 153.

<sup>2)</sup> Richel. V, 154. VI, 399, 415.

waren die zwischen Frankreich und Schweben. Innere Unruhen, Streit mit den Huguenotten, Hofränke u. dergl. hatten Richelien. dieber verhindert
nachbrücklicher in die dentschen Angelegenheiten einzugreisen; jest musiee es ihm, der italienischen halber,
doppelt wichtig senn den Kaiser im Norden zu deschäftigen, ohne daselbst unmittelbar am Kriege Kheil
zu nehmen. Ueberhaupt betrachtete er diesen weit mehr
aus dem Standpunkte der Politik, als der Religion;
und gleichnichig waren die italienischen Staaten, ja
selbst der Papst nicht unzufrieden, wenn die kaiserliche
Macht irgendwie gehemmt und verringert werde.

Gustav Abelf forberte: bas Frankreich im Sall bes Kriegs fürs erste Jahr 600,000, für jedes folgende Jahr 400,000 Ahaler 2), aber überhampt ein Drittel ber Ausgabe übernehme. Garnacé erwiederte: es sep leicht in Demtschland Deere zu unterhalten, wie der Ausenthalt der Hollander in Berg, Münster und ans dern bereits erschehrten Landschaften zeige. Gustav Abolf Comme in bessere Gegenden, habe das frucht dare, undetretene Schlessen vor sich, sinde überall Freunde und werde Ehre und Gewinn des Krieges, der König von Frankreich aber nur das Verguügen haben, seinen Freund in der gangen Welt bewundert

<sup>1)</sup> Richel. Mem. III, 196. Shri Memor. VII, 173.

<sup>2)</sup> Richel, VI, \$99-412.

Aus biesen und andern ihm vorgelegten Grunden moge er feine Forberungen herabstimmen. Suftav Abolf (erzählt Charnace) antwortete hierauf wie gewöhnlich mit großer Rugheit und vielem Scharf= finn: Beere laffen fich nur leicht ernahren wenn tein Feind gegenüber fteht, welcher Mittel und Beae beschrankt; jest aber ift ber Raifer übermachtig, bie Liga feinblich, Sachsen und Brandenburg unentschlosfen ober abgeneigt, Danemart eifersuchtig, die meiften befreundeten beutschen Kurften zu Grunde gerichtet ober weggejagt, und bie Bolfer in außerster Armuth. -Dies und Aehnliches suchte Charnace zu wiberlegen und ben Ronig insbesonbere in Bezug auf Danemark und die Ligue zu beruhigen; er aber beharrte unter Aufstellung neuer Grunde babei: ber Churfurft von Baiern betruge Frankreich und fep einig mit bem Raifer, nie werbe Schweben ohne betrachtlichen Beis stand Krieg erheben. Wenn jedoch Ludwig XIII verfpreche, ben italienischen Krieg nicht ohne feine Beis ftimmung zu beenbigen, wolle er fogleich ein Bunbniff eingehn und gar tein Gelb von ihm verlangen. Als Charnace, weil er hiezu teine Bollmacht hatte, Grunde gur Ablehnung bes Borfchlags auffuchte, fprach Sie ftav Abolf: so mag Lubwig burch bie Champagne in Deutschland einbrechen. - hievon, antwortete Charnace, halt ihn bie Ruckficht auf bie Ligue ab, welche man moalichst von Desterreich unterscheiben und nicht

beleidigen muß. Ich sehe, erwiederte Gustav Abolf, wer nicht Baierns Freund ift, ift nicht ber eure; wir werben zu keinem Schluffe kommen, wenn ihr nicht anbers rebet. — Dennoch verftanbigte man fich vorlaufig babin: Guftav Abolf wird im nachften Sahre ein heer nach Deutschland führen und ber Liga bie Reutralität zugeftehn; Religionsfachen entscheibet man nach ben Reichsgesegen und ftellt bie vertriebenen gurften wieder her. - Rur wollte Gustav Abolf ben Bertrag weber fo faffen, bag er mit Spanien brechen, ober (ohne Rudficht auf England) bem Herzoge von Baiern bie Churwurbe jugestehen muffe. Er fügte, als man hieruber in Streit blieb, hingu: follte ich ben Krieg auf eigene Sand beginnen, werbe ich ihn boch, fofern ich mich nicht mit Frankreich einige, nur ein Jahr lang fuhren! Diefe Meußerung nennt Richelieu verkehrt, weil die Beendigung eines Kriegs nicht von ber Willfur eines Theils abhangig fen; was jeboch bei ben biesmal obwaltenben Berhaltniffen für Krantreich wahrer erscheint, als, bei seiner überseeischen Lage, für Schweben.1). Gewiß vertraute Guftav Abolf frember Hulfe nur wenig, ba bie innern und bie itas lienischen Angelegenheiten für Frankreich bebenklich ftanben und zu beforgen war, es werbe fo balb als moglich einen vortheilhaften Frieden abschließen und ihn

<sup>1)</sup> Richel. V, 154.

in Stich laffen. Eben fo wenig beforberte Raul I die schwebischen Plane, theils aus haß gegen Frankreich, theils burch seine Lage außer Stand gesetzt auf bem Festlande machtig einzuwirken.

Bei biefen Umftanben war es boppelt nothig, bas Suftav Abolf mit feinen Rathen ernft und grundlich überlegte, was Gerechtigkeit, Rlugheit und Rugen gu thun vorschrieben. Die Ansichten stimmten indeß teineswegs überein, und wahrend die Einen zum Rriege trieben, riethen die Andern davon ab und sprachen: Es ift simlos und gottlos, ben Frieden, diefes große But, ja biefen unschasbaren Inbegriff aller Guter, ohne bie erheblichsten Grunde aufzugeben. Grunde foldher Art find aber fur Schweben nicht vorhanden; vielmehr erscheint die Gefahr noch so entfernt, ber Berluft fo nichtig ober unbebeutend, bie Ehre fo un= verlett, bağ von einem Bertheibigungefriege nicht bie Rede fenn tann, wie von einem Eroberungefriege nicht bie Rebe fenn foll. Zwar fagt man: es fen Pfliche ben Glaubenegenoffen beigustehn und ber Religion aufzuhelfen; mußte benn aber Schweben bienach etwa aud, die Huguenotten in Frankreich, oder bie Protes ftanten in ben Rieberlanden unterftügen, ober fich in bie Streitigkeiten ber englischen Parteien mifchen ? Soll man nicht Gott vertrauen und ihm bie Erhals tuna bes Chriftenthums anheimstellen, anstatt es mit Krieg und andern unausbleiblichen Gottloffakeiten amb

Freveln begrimben zu wollen. Scheinbar beitige Gelinbe werben imr hervorgefucht und ein gottlicher Beruf mir vorgeschicht, um Ehrgelt, Gigennus und andere Triebfebern febifcher Art zu befchenigen, vber zu verbechen. Aber felbst aus biefem irbifichen Standpunkte lagt fich ber Rrieg nicht rechtfertigen: benn ber Raifer, welcher fich noch nicht als offener Keind benommen bat. wunscht die Beibehaltung bes Friedens und ift fo menig im Stande, Schweben mit Beeresmacht anzufallen, als biefes, beffen Erbreiche ju erobern. Mithin warben medit norbbeutliche Lamber bei Schauplas bes Rrieges werben und bie, nicht einmal ist gegen Schweben offene Freundlichkeit zeigenden Protestanten, birften fich ber eintretenben Leiben halber balb in Bibersacher verwandeln. Bur Schabloshaltung ihnen etwas wenzunehmen, verbietet bie Ehre; bis zu ben weiter vorlienenben katholischen und kaiserlichen Besthungen hindtingen, hat faft unliberftelgliche Schwierigfeiten; enblich, ohne allen Erfat und Gewinn Krien zu führ ren, erlauben bie Umftinbe auf teine Beife. Durch langtolezige Aciege ift Schweben bereits an Gelb und Menichen gar felt entblofft; etft wenn bie Jugend nathgewachsen, ber Reichthum gemehrt, bie Kriegsluft wieber belebt tft, mag man neue Unternehmungen beschließen. Hiezu kommt, dag die Dauer ber porliegenden fehr ungewiß erscheint und ihr Ausgang in teines Menschen Gewalt steht. Goll um ber Rinig,

welchem im Innern so viel zu thun obliegt, seine nachsten Pflichten aufgeben und sein Land mit Lasten aller Art beschweren, um, wie es heißt, den Druck anderer Bolker zu erleichtern? Stürzt er sich nicht, unbegnügt mit dem gewonnenen Ruhme, ohne Roth in größere Gesahren, und läst als Stüße und Hoff-nung nur ein einziges Kind 1), seine hülstose kleine Tochter Christine, zurück!

Hierauf warb geantwortet: Niemand will ben Krieg um bes Krieges, fonbern um hoherer 3wede, um bes Friebens, ber Gerechtigfeit, ber Religion willen. Allerbings foll man hiebei, wie überall, Gott vertrauen, nicht aber beshalb bie Sanbe unthatia in ben Schoof legen, sein Pfund vergraben und ba. wo Berftanb, Wille und Rraft bes Menschen ausreichen. gottliche Wunder verlangen. Sich voreilig in alle Banbel aller europaischen Staaten mischen, mare für Schweben fehr thoricht, ja unmöglich; aber von Lanb und Leuten vertriebene Bermandten und bie nachften Stamm = und Glaubensgenoffen in einer gerechten Sache unterftugen 2), gehört zu ben unabweisbaren Pflichten und geht nicht über bie vorhandenen Rrafte binaus. Schon ift ber Raifer herr von Deutschland. fenbet Beere nach ben Rieberlanden und Italien, be-

<sup>1)</sup> Chemnis ichwebisch beutscher Rrieg I, 17-24.

<sup>2)</sup> Landsberg 31.

ftartt Polen und Danen in ihrer Abneigung wiber Schweben, ruftet Flotten aus, um die Herrichaft und ben Sanbel auf ber Oftsee ju gewinnen, erlaubt bag fich Wallenstein bes oceanischen und baltischen Meeres General nennt 1), und wird balb bie in ber Heimath unbeschäftigten und unbezahlten Beere, von raubgierigen Felbherren angeführt, aussenben, um unser freies Baterland zu unterjochen und durch jesuitische Tyrannei den alten Aberglauben wieber einzuführen. Rach: giebigkeit hat, bas erweiset bie Geschichte 2), immer nur die Forderungen Defterreichs erhobt, welches in Bahrheit ohne Kriegserklarung ben Krieg gegen Schweben schon langft erbob. Also hangt ber Anfang bes Krieges gar nicht mehr von uns ab, und es fragt fich nur: ob wir ben Keind lieber in ber Beimath erwarten, ober ihn auffuchen wollen? Groß ift allerbings des Raisers Macht, und ein Krieg wiber ibn ware thoricht, wenn er bloß auf Eroberungsluft berubte und nicht für Recht und Religion geführt würde. Sobald man den ist Eingeschuchterten, Schweigenden Gelegenheit darbietet fich preiswurdigen Befreiern anzufchließen, wird ber Uebermuthigen Dacht fcmell zusammenfturgen; ja schon ohne beutschen Beis

<sup>1)</sup> Rofe's Bernhard von Beimar I, 398.

Burgus de bello Suecico 24. Pufend. 32. Richel.
 V, 147. Handlingar II, 79.

AND THE STREET MANAGEMENT AND THE PERSON. ton gradients is it incomes. And of one Research Sec. per time riving antices beingen Marchaelle and to hive that the M Recention William Com . In Secure 32 Barrers Mining the Original manufacture. The Second SHOWS SUPPLYING THE ROLL THE BENEFIT OF THE THE Manne, and Carre the prince Serve and De Charles is any 1 1 Torrespond to the Metrophen ben midnigen Kaffer, met zie einem den prodymer ten Zinne Miner at transmiser. tille in ben Arieg ju vermiffen, nie ben Schaufen. iegens etwas ju benifigen. Dire men Gefahr Mit ber Markani, baj Cuffer Ibaf bie in Palen gener bone Manuschneit nicht lange einer Ruden befolben wollte und konnte, beichlemigten feinen letzen Gut ichtief. Während die Abgeschneten und in General berhandelten, erschell die Annie: er sen mit Henredmache bezeits auf bentichem Boben gelandet!

Beierlich und richend war Gustaw Abolfs Ab-14leb von ben schnend war Gustav Loch-ter Christe. Schwebischen Beinben und seiner Tochter Christing 2). Mit ehler Berebsamkeit entwickelte " nochereals die Grinde feines Beschlusses, forbette

<sup>1)</sup> Make 25. Richel. VI, 417, 450. 1) Chemente I, 50. Burgu \$4.

jeben zu treuer Erfullung feiner Pflichten auf und empfahl alle bem Schute Gottes. Die Ungewißheit ber bunteln Butunft tonnte Duth und hoffnung nicht mehr nieberschlagen; nur blejenige Wehmuth war in ben Gemuthern, welche eble Beschluffe und große Unternehmungen immerdar begleiten, und Rraft und Demuth wechselseitig verschmelzen und verklaren soll. Ein großes, heiteres Seft folgte ber ernfteren Scene, wo alle einstimmig riefen: ber Krieg fen gerecht, fromm und glorreich 1)! Schon am 30sten Dai ging Gustav Abolf zu Schiffe, aber wibrige Winde hielten ihn fast vier Wochen in ben Scheeren fest; endlich konnten bie Anter gelichtet werben, und nachbem ber Konig bei ber fleinen Insel Ruben erfahren, bag Rugen von Stralfund aus burch feine Mannschaft gang in Befit genommen fen, lanbete er ben 24ften Junius 1630 alten Styls auf Usebom, genau hundert Sahre nach Uebergabe bes augsburgischen : Betenniniffes, Suftav Abolf bas Land betreten 2), fiel er unter freiem himmel auf feine Knie nieber und fprach: D Gott, ber du über himmel und Erde und Wind und Meer herrscheft, wie soll ich bir banten, bag bu mich auf biefer gefährlichen Reise so gnabig beschütet haft! 3a,

<sup>1)</sup> Pufend. 35. Landsberg 133. Fabricii justa Gustaviana 73. Sentenberg V, 110. Mofer's Archiv. a. a. D.

<sup>2)</sup> Rbevenb. 1305.

THE PARTY OF THE TRANSPORTE COMMENT WAS DESIGNED TO THE WARREST OF DESIGNED THE BEST OF THE PROPERTY OF THE PR

The transfers the transfers and the services are services and the services and the services are services and the services and the services are services and the services are

<sup>&</sup>quot; YEARMING " "

Rrieg fuhren. Der Bergog, welcher fich zeither eben nicht freundlich gezeigt habe, muffe wahlen ob er bie Schweben ober biejenigen zu Freunden behalten wolle, bie ihn um Beitliches und Ewiges bringen murben. Unterbeß war Guftav Abolf gen Stettin vorgerudt und benahm fich gegen bie ihm entgegengefandten Burger fo liebenswurdig und herablaffend, daß fie feinen berebt vorgetragenen Grunben nachgaben und ihm ben 20ften Julius bie Thore offneten 1). Eben fo wußte er ben furchtsam zogernben Bergog zu einem Bertrage zu bereben, welcher nicht gegen Kaifer und Reich gerichs tet fenn follte, bem Ronige aber wefentlichen Bortheil brachte, fofern es barin bieß: man bezwecke bie Erhaltung ber Reichsgesete und bes Religionsfriebens. tein Theil fchließe ohne ben andern Frieden, und für ben Kall kinderlosen Tobes und ftreitiger Erbschaft bes Bergogs werde Schweben bas Land bis zur Entscheibung und jum Erfate ber Rriegstoften verwalten. Spater bewilligten bie Stande auch Gelb und beichloffen 10,000 Dann ju werben, welche bem Ronige, dem Herzoge und ihnen schworen sollten 2).

Wahrend bies geschah, Gustav Abolf sich in

<sup>1)</sup> Ballenftein hatte bie Befestigung Stettins untersagt, was die Sinnahme erleichterte. Landsberg 101, 150. Riebel. VI, 419.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1320. Burgus 145.

Pommern und gen Mecklenburg immer mehr ausbehnte, und Drenftierna in Preugen ein neues Beer zusammenbrachte, war man am kaiserlichen Sofe und im Reiche zwiefpaltig über bie zu ergreifenden Daag= regeln. Biele, felbft Ratholiten, meinten: man folle in Sinficht ber Religion billiger verfahren, bie Bemuther beruhigen, Sachfen und Brandenburg gewinnen und hieburch die Schweben entfernen 1); auch Tilly bielt es fur rathfamer ben Rrieg gu beenben, als fich in neue Gefahren zu fturzen, und sprach von beforg= lichem Wechsel bes Glude, als habe er geahnbet welch Schidfal ihn von ben neuen Gegnern bebrobe. Effrigen hingegen beharrten babei: auf ihrer Seite fen Macht, Recht und Glud; burch Furcht ober Gleichgultigfeit burfe man fich nicht abhalten laffen bas Gewonnene unverfürzt zu behaupten.

Ein größerer Mann als Ratser Ferbinand, wurde nach bem lübeder Frieden Ordnung und Einigkeit durch Maßigung hergestellt haben; ihn trifft die Schuld daß sich die Kriegsstamme von neuem erhob, und weniger kam hiebei darauf an eiwas beide Theile wechselseitig als Ursache angaben, babes wie die wahre Lage der Dinge ermuthigte, oder bedrängte. Abmah-nungsschreiben der Chursursten: Gustav Abolf möge

wi

<sup>1)</sup> Pufend. 22. Th. eur. 226. Adlzreit. 212. Styevent. 1289. Burg. 46.

bas Reich verlassen und sich nicht in die beutschen Angelegenheiten mischen, wurden von ihm zwar umftanblich beantwortet 1), blieben aber ohne allen Er= folg, und bem Raiser fdrieb er: ben Inhalt feiner Briefe werbe er überlegen und barauf antworten, fobald er von ber Wunde die ihm ein Abler in Lief= . land geschlagen habe, wieber hergestellt sep 2). In eis ner, wenn auch nicht unter feinem Ramen erlaffenen, boch auf feinen Befehl von Salvius entworfenen Erklarung, feste er bie Grunde bes Angriffs nochmals auseinander. Die Deutschen, fo hieß es bafelbft un= ter Unberem 3), haben ben Konig wiederholt aufge= forbert, fie gegen bes Raifers Eprannei ju unterftugen, und biefer hat Schweden unmittelbar beleibigt; inbem er ben Polen schon im Jahre 1626 unter Führung bes herzogs von holftein und bann wieder unter Arnim Bulfe fandte, schwebische Werbungen in Deutschland untersagte, Schiffe wegnahm 4), tonigliche Abgeordnete unhöflich aus Lubect fortschickte, in Danzig die Hebung ber Streitpunkte mit Borfat verzogerte, -

<sup>1)</sup> Shemnie 98. Th. eur. 208. Richel. VI, 421. Sentenberg V, 704.

<sup>2)</sup> Riccius 197.

Shevenh. 1802. Burgus 54. Sentenberg V, 113. Mauvill. II, 846.

<sup>4)</sup> Ballenftein's Briefe I, 125.

und was ber einzelnen Punkte mehr waren, bie fich nach Erzählung aller Hauptereigniffe übergehn laffen.

Dem Raiser fehlte es in Bezug auf bas Einseine nicht an Gegengrimben: 2. B. Schweben habe burch Unterftusung bes ungehorsamen Stralfunbs bie . Reindfeligkeiten begonnen und bie Ansichließung feiner Gefandten in Lubed, bis jur Raumung jener Stabt, selbst berbeigeführt 1). Dit Unrecht behaupte es ein ausschließliches Recht auf die Beherrschung ber Ditsee. sperte ben Sanbel mit faiserlichen Stabten, ftebe in Berbindung mit allen Feinden Defferreiche u. f. w. Mehr als biefe Erorterungen wirften faiferliche Befehle an alle Stanbe und alle Einzelne, bei Leibes= und Lebensstrafen unter ben Schweben feine Dienfte au nehmen und ihnen in teiner Beise Borschub au leiften 2). Doch ward die Furcht vor biefen Drohungen wieberum burch bie Roth und ben Sas übermos gen, welche bas Benehmen bes Raifers in Norbbeutsch= land nach sich ziehen mußte. Einige Andeutungen über bie Perfonlichkeit ber Felbherren, ber Beere und ber Rriegsweise werben bie weiteren Ereignisse begreif= licher machen,

Die Raiserlichen und die Ligisten befehligte in hochster Stelle Johannes Tserklas, seit 1623 burch

<sup>1)</sup> Theatr. eur. 4, 87. Florus 257.

<sup>2)</sup> Chemnig 96.

Ferbinands Erhebung, Graf Tilly. Er ftammte aus einer abeligen Familie in Littich, lernte ben Krieg in ben Nieberlanben und in Ungern, und galt fur ben erften, unbefiegten Relbherrn jener Beit 1). Sein, burch fonderbare Rieibung noch auffallenberes Meuferes, erinnerte an ben Bergog Alba: febr mager, lange Rafe, fpiges Rinn, hohle Backen, hervortretenbe Badentnochen, breite rungliche Stirn, große Mugen, ein ftarter Schnurrbart, turge grave Saare. Der Ruhm, er habe nie ein Weib berührt und fich nie betrunken 2), zeigt allerbings von Selbftbeherrschung, ftanb aber gewiß mit Sarte und Ralte bes Gemuthe in Berbinbung. Bas einzelne Schriftsteller über seine Uneigen= mutigfelt berichten a), wird fehr zweifelhaft fofern er von Mar und ber Liga ungemein große Geschenke betam und gern bie Sand nach bem Herzogthume Kalenberg ausstredte; nur im Bergleiche mit bem, alles bier überbietenben Wallenftein, mag er jenes Lob verbienen. Benn es ferner beißt 1): er habe mehr Bater als herr ber Golbaten fenn wollen, fo muß bies (wie

<sup>1)</sup> Grammont 12. Mauvillon II, 75.

<sup>2) 3</sup>fcotte III, 221.

<sup>3)</sup> Geschichte ber Ligue 255 u. a. D.

<sup>4)</sup> Riccius 328 n. 220, mo er fogar fagt: Ailly fey facili et miti ingenio gewefen. Siri Mem. VII, 462.

welchem im Innern so viel zu thun obliegt, seine nachsten Pflichten aufgeben und sein Land mit Lasten aller Art beschweren, um, wie es heißt, den Druck anderer Bolker zu erleichtern? Stürzt er sich nicht, unbegnügt mit dem gewonnenen Ruhme, ohne Roth in größere Gefahren, und läßt als Stüze und Hosffnung nur ein einziges Kind 1), seine hülflose kleine Lochter Christine, zurück!

Hierauf warb geantwortet: Niemand will ben Rrieg um bes Rrieges, fonbern um boberer 3mede, um bes Kriebens, ber Gerechtigkeit, ber Religion willen, Allerdings foll man hiebei, wie übergil, Gott vertrauen, nicht aber beshalb bie Banbe unthatig in ben Schoof legen, fein Pfund vergraben und ba, mo Berftand, Wille und Rraft bes Menschen ausreichen. gottliche Bunber verlangen. Sich voreilig in alle Banbel aller europaischen Staaten mischen, mare für Schweben fehr thoricht, ja unmöglich; aber von Land und Leuten vertriebene Berwandten und bie nachften Stamm = und Glaubenegenoffen in einer gerechten Sache unterftugen 2), gehört zu ben unabweisbaren Pflichten und geht nicht über bie vorhandenen Rrafte binaus. Schon ift ber Raifer herr von Deutschland. sendet Beere nach ben Nieberlanden und Stallen, be-

<sup>1)</sup> Chemnis ichwebisch beutscher Rrieg I, 17-24.

<sup>2)</sup> Landsberg 31.

ftartt Polen und Danen in ihrer Abneigung wiber Schweben, ruftet Flotten aus, um bie herrschaft und ben Sanbel auf ber Oftfee ju gewinnen, erlaubt bag fich Wallenstein bes oceanischen und baltischen Meeres General nennt 1), und wird balb bie in ber heimath unbeschäftigten und unbezahlten Beere, von raubgies rigen Felbherren angeführt, aussenden, um unser freies Baterland zu unterjochen und durch jesuitische Tyran= nei ben alten Aberglauben wieber einzuführen. Rach= giebigleit hat, bas erweiset bie Geschichte 2), immer nur die Forderungen Desterreichs erhoht, welches in Wahrheit ohne Kriegserklärung den Krieg gegen Schweben schon langst erhob. Also hangt ber Anfang bes Rrieges gar nicht mehr von uns ab, und es fragt fich nur: ob wir ben Reind lieber in ber Beimath er= warten, ober ihn aufluchen wollen ? Groß ist allerbings bes Raifers Dacht, und ein Rrieg wiber ibn ware thoricht, wenn er bloß auf Eroberungsluft berubte und nicht fur Recht und Religion geführt wurde. Sobald man ben ist Eingeschüchterten, Schweigenden Gelegenheit barbietet fich preiswurdigen Befreiern anzuschließen, wird ber Uebermuthigen Dacht Schnell gulammenfturgen; ja fcon ohne beutschen Beis

<sup>1)</sup> Rofe's Bernhard von Beimar I, 398.

Burgus de bello Suecico 24. Pufend. 32. Richel.
 V, 147. Handlingar II, 79.

bies fehlschlage, wenigstens tauschen und Beit gewinnen, Ferbinand, bis ber italienische Rrieg, Guftav Abolf, bis feine Ruftung beenbigt fen. Jener legte gar teine, biefer endlich folgende Bedingungen vor: ber Raiser raumt Ober: und Riebersachsen und alle baltischen Safen 1), die Bergoge von Dommern, Dedlenburg und Solftein werden hergestellt, bie Bertriebenen begnabigt ober boch nach Reichsgeseben über fie ertannt, und Streit über geiftliche Guter burch bie Churfursten beseitigt u. f. w. Forberungen folder Art beleibigten ben machtigen Raifer, und es schien ihm gerathener ben Danen Rugen ju überlaffen, um fie mit in ben Rrieg zu verwickeln, als ben Schweben iraend etwas zu bewilligen. Diese neue Gefahr und ber Umstand, daß Bustav Abolf bie in Dolen geworbene Mannschaft nicht lange ohne Ruten besolben wollte und tonnte, beschleunigten feinen letten Entschluß. Während die Abgeordneten noch in Danzig verhandelten, erscholl bie Runde: er sev mit Beeresmacht bereits auf beutschem Boben gelanbet!

Feierlich und ruhrend war Gustav Abolfs Absichied von ben schwebischen Standen und seiner Tochter Christine 2). Mit ebler Beredsamkeit entwickelte er nochmals die Grunde seines Beschlusses, forderte

<sup>1)</sup> Burgus 35. Richel. VI, 417, 420.

<sup>2)</sup> Chemnie I, 50. Burgus 24.

biefer gefährlichen Reife fo gnabig beschütet haft! 3a,

<sup>1)</sup> Pufend. 35. Landsberg 133. Fabricii justa Gustaviana 73. Sentenberg V, 110. Mofer's Archiv. a. a. D.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1305.

ich danke dir von innerstem Grunde meines Herzens und bitte dich, da du weißt, daß dieser Zug nicht zu meiner, sondern allein zu beiner Ehre und beiner armen, bedrängten Kirche Arost und Hulfe abgesehn ist, du wollest mir auch sernerhin Gnade und Segen verzleihen! — Als Gustav Adolfs Begleiter so indrunsstige Worte hörten, ging es ihnen durchs Herz und viele komten sich des Weinens nicht enthalten, worzauf der König sagte: weinet nicht, sondern betet von Grund eures Herzens indrunstiglich; je mehr Betens, je mehr Sieg, dem sleißig gebetet, ist halb gestritten und gesiegt.

Sehr vorsichtig verschanzte Gustav Abolf sein, mit allen Bedürsnissen reich versehenes Lager bei Peneminnbe, nahm Wolgast 1), und behnte sich allmähtig zur Rechten und zur Linken immer weiter aus. Hers 50g Bogislav mußte einen Entschluß fassen, ob er dem Kaiser (bessen Heer in Pommern dem schwedischen an Jahl noch immer weit überlegen war) tren bieiben, oder sich dem Könige anschließen wolle. Schon in Schweden hatten pommersche Gesandte diesen erstucht: er möge ihr Vaterland nicht zum Schauplate des Krieges machen 2); aber die Antwort erhalten: er werde allerdings in Pommern landen und von da aus

<sup>1)</sup> Chemnie 56.

<sup>2)</sup> Chemnig 51.

Rrieg führen. Der Bergog, welcher fich zeither eben nicht freundlich gezeigt habe, muffe mahlen ob er bie Schweben ober biejenigen zu Freunden behalten wolle, bie ihn um Beitliches und Ewiges bringen murben. Unterbeß war Guftav Abolf gen Stettin vorgeruct und benahm fich gegen bie ihm entgegengefandten Burger fo liebenswurdig und herablaffend, daß fie feinen berebt vorgetragenen Grunden nachgaben und ihm den 20ften Julius bie Thore offneten 1). Chen fo mußte er ben furchtsam zogernben Bergog zu einem Bertrage zu bereben, welcher nicht gegen Raifer und Reich gerichs tet fenn follte, bem Ronige aber wefentlichen Bortheil brachte, fofern es barin hieß: man bezwede bie Erhaltung ber Reichsgefete und bes Religionsfriebens, tein Theil fchiefe ohne ben anbern Frieben, und fur ben Fall kinderlosen Todes und ftreitiger Erbschaft bes Bergogs werbe Schweben bas Land bis zur Entscheis bung und zum Erfate ber Reiegstoften verwalten. Spater bewilligten bie Stande auch Gelb und befchoffen 10,000 Dann ju werben, welche bem Ronige, bem Bergoge und ihnen fchworen follten 2).

Bahrend bies gefchah, Guftav Abolf fich in

<sup>1)</sup> Wallenftein hatte bie Befestigung Stettins untersagt, was die Sinnahme erleichterte. Landsberg 101, 150. Richel. VI, 419.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1320. Burgus 145.

Pommern und gen Medlenburg immer mehr ausbehnte, und Drenftierna in Preugen ein neues heer zusammenbrachte, war man am kaiserlichen Sofe und im Reiche zwiespaltig über bie zu ergreifenben Daag= Biele, selbst Katholiken, meinten: man folle in Sinficht ber Religion billiger verfahren, die Bemuther beruhigen, Sachsen und Brandenburg gewinnen und hieburch bie Schweben entfernen 1); auch Tilly hielt es fur rathfamer ben Rrieg ju beenben, als fich in neue Gefahren zu fturgen, und fprach von beforglichem Wechsel bes Glude, als habe er geahnbet welch Schickfal ihn von ben neuen Gegnern bedrohe. Die Effrigen hingegen beharrten babei: auf ihrer Seite fen Macht, Recht und Glud; burch Kurcht ober Gleichgultigfeit burfe man fich nicht abhalten laffen bas Gewonnene unverfürzt zu behaupten.

Ein größerer Mann als Kaiser Ferdinand, wurde nach dem lübecker Frieden Ordnung und Einigkeit durch Mäßigung hergestellt haben; ihn trifft die Schuld daß sich die Kriegsstamme von neuem erhob, und weniger kam hiebei darauf an eiwas beide Theile wechselseitig als Ursache angaben, 3368 wie die wahre Lage der Dinge ermuthigte, oder bedrängte. Abmahnungsschreiben der Chursursten: Gustav Adolf möge

Die

<sup>1)</sup> Pufend. 22. Th. eur. 226. Adlzreit. 212. She: venh. 1289. Burg. 46.

bas Reich verlaffen und sich nicht in die beutschen Angelegenheiten mischen, wurden von ihm zwar umstånblich beantwortet 1), blieben aber ohne allen Erfolg, und bent Raifer fdrieb er: ben Inhalt feiner Briefe werbe er überlegen und barauf antworten, fobalb er von der Wunde die ihm ein Abler in Lief= . land geschlagen habe, wieber hergestollt fen 2). In eis ner, wenn auch nicht unter feinem Ramen erlaffenen, boch auf seinen Befehl von Salvius entworfenen Er-Harung, feste er bie Grunde bes Angriffs nochmals auseinander. Die Deutschen, so bieß es baselbst unter Unberem 3), haben ben Konig wieberholt aufgeforbert, fie gegen bes Raifers Tyrannei ju unterftugen, und dieser hat Schweben unmittelbar beleidigt; indem er ben Polen schon im Jahre 1626 unter Kuhrung bes Bergogs von Bolftein und bann wieber unter Arnim Bulfe fandte, fcwebische Werbungen in Deutsch= land untersagte, Schiffe wegnahm 4), königliche Ab= geordnete unhöflich aus Lubect fortschickte, in Dangig Die Bebung ber Streitpunkte mit Borfat verzogerte, -

<sup>1)</sup> Chemnie 98. Th. eur. 208. Richel. VI, 421. Sentenberg V, 704.

<sup>2)</sup> Riccius 197.

<sup>3)</sup> Khevenh. 1802. Burgus 54. Sentenberg V, 113. Mauvill. II, 346.

<sup>4)</sup> Ballenftein's Briefe I, 125.

und was ber einzelnen Puntte mehr waren, bie fich nach Erzählung aller Samptereigniffe übergehn laffen.

Dem Raifer fehlte es in Bezug auf bas Eingelne nicht an Gegengrunden: 3. B. Schweben habe burch Unterftugung bes ungehorfamen Stralfunds bie . Reinbfeligteiten begonnen und bie Ausschließung seinet Befandten in Labed, bis gur Raumung jener Stabt, felbft herbeigeführt 1). Mit Unrecht behaupte es ein ausschließliches Recht auf bie Beberrichung ber Ditfee, fperce ben Sanbel mit faiferlichen Stabten, ftebe in Berbindung mit allen Feinden Defterreiche u. f. w. Mehr als biese Erorterungen wirkten kaiserliche Befehle an alle Stande und alle Einzelne, bei Leibesund Lebensstrafen unter ben Schweben feine Dienste au nehmen und ihnen in feiner Weise Borschub au leisten 2). Doch ward die Furcht vor biesen Drohun= gen wieberum burch bie Roth und ben Saf überwogen, welche bas Benehmen bes Raifers in Norbbeutsch= land nach fich ziehen mußte. Einige Anbeutungen über bie Perfonlichkeit ber Felbherren, ber Beere und ber Rriegsweise werben die weiteren Ereigniffe begreiflicher machen.

Die Kaiserlichen und die Ligisten besehligte in hochster Stelle Johannes Asertlas, seit 1623 durch

<sup>1)</sup> Theatr. eur. 4, 87. Florus 257.

<sup>2)</sup> Chemnig 96.

Kerbinands Erhebung, Graf Tillo. Er fammte aus einer abeligen Familie in Lattich, lernte ben Krieg in ben Nieberlanden und in Ungern, und galt für ben erften, unbeffegten Relbherrn jener Beit 1). Sein, burch sonderbare Rieibung noch auffallenberes Zeußeres, erinnette an ben Herzog Alba: fehr mager, lange Nafe, fpipes Rinn, boble Backen, hervortretenbe Badentnochen, breite rungliche Stirn, große Mugen, ein ftarter Schnurrbart, turge grave Saare. Der Ruhm, er habe nie ein Weib berührt und fich nie betrunken 2), zeigt allerbings von Selbstbeherrschung, ftand aber gewiß mit Sarte und Ralte bes Gemuths in Berbinbung. Bas einzelne Schriftsteller über seine Uneigen= nutigiefeit berichten a), wird fehr zweifelhaft fofern er von Dar und ber Liga ungemein große Geschente betam und gern bie Sand nach bem Herzogthume Kalenberg ausstredte; nur im Bergleiche mit bem, alles bier überbietenden Wallenstein, mag er jenes Lob verbienen. Wenn es ferner beißt 1): er habe mehr Bater als Berr ber Solbaten fenn wollen, fo muß bies (wie

<sup>1)</sup> Grammont 12. Mauvillon II, 75.

<sup>2) 3</sup>fcotte III, 221.

<sup>8)</sup> Geschichte ber Ligue 255 u. a. D.

<sup>4)</sup> Riccius 328 u. 220, wo er sogar sagt: Tilly sepfacili et miti ingenio gewesen. Siri Mem. VII, 462.

leiber zu viele Beispiele erweisen) dahin übersett werben: er fesselte die Soldaten an sich, indem er ihren Lüsten umd Begierden auf Kosten der Länder und Einwohner freien Lauf ließ. — Daß er jeden Tag zwei Messen hörte, kann endlich nicht einmal den Katholiken, wie viel weniger einem Andern als Beweis achter Frommigkeit gelten; ihm war das Christenthum mehr eine Religion der Versolgung, denn der Liebe.

Alle kaiserlichen Kelbherren in Pommern, fagt ein fatholischer Schriftsteller 1), verfuhren eigennütig und tyrannisch, und wie die Führer so die Untergebenen. In Kolge bieses Mangels aller Tugend und Ordnung war bas heer ohne Lebensmittel, Golb und Rleibung. Biele liefen nach Hause, Andere zu den Schweden, Andere farben an Krankheiten, Krost und Elend, und leicht laßt sich ermeffen bag bie wehrlosen Einwohner noch unendlich schlechter baran waren, als bie bewaffneten Krieger. Aus ungabligen Berichten von Druck, Erpreffungen, Graufamteiten u. bergl. moge bier als Beispiel einiges über die Behandlung Plat finben, welche bas ichulblose Dasewalt am 7ten September 1630 von den Raiserlichen unter dem Dberften Goge erfuhr, nachbem bie Schweben hatten bie Stadt verlaffen muffen 2). Die Burger (fo heißt es) auf ben Gaffen

<sup>1)</sup> Landsberg 199. Rhevenh. 1849, 1854. Chemnie I, 79.

<sup>2)</sup> Theatr. europ. p. 248.

warben niebergehauen und in den Saufern burch Daumschrauben und Martern aller Art genothigt zu bekennen, ob fie Belb hatten. War man einen Golbaten los, so tam ber zweite und verfuhr gleich graufam; und bie Anführer verfprachen awar Sicherheit, hielten aber nur Wort, bis bas Gelb baffer bezahlt worben. Schuffeln, Topfe, Faffer, Hausgerath wurben gerschlagen, Mannern und Weibern bie . Rieiber Sing man vor die Thur, so lag balb ausgezogen. ba, balb bort ein Rachbar und guter Bekannter, verwundet, halb tobt, erfchlagen; wer ba Bulfe leiftete ober troftete, erlitt sogleich von ben Uebermuthigen aleiche Wißhandlungen. — Bu dieser Butherei kam noch allererft bie gräuliche Gund und Schand, welche fie mit Nothauchtigung ber Beibenerfonen begangen. Alte Weiber, Jungfrauen, auch fleine. Dabden, find obne Unterschied auf ben Rirchhofen, in ben Garten, in ben Gaffen öffentlich am bellen Lage mighanbeit worben. War etwa ein ehrlich Weib, bie um Gote teswillen bat und mit gefaltenen Sanden um ihre Chre flehte und Alles hergab, baß fie nicht eines Pfennigs werth behielt, so half both folches Alles nicht. Wenn es die ungetreuen, graufamen Aprantien weg hatten; hanbelten fie barnach wiber, Chee und Trene; und mußten fich bie armen Weibspersonen offentlich nicht mar von Einem, fondern von Allen also zurichten laffen, baf fie nicht forviel. Macht batten;

einen Juf von ber Stelle fortzufegen. In bie Rinde betterfemen haben Jene micht verschant, sonbem diesels bent and ihren Betten gejagt und bernnehrt. Chen fo verhabten fie mit fcmangern Amuen, alten Weis bern, and fleinen Machbein, und banden bie schonfice an Bagen, ober mit ben Atmen an bie Sattels Enopfe, finlappten fie fo ins Lager und verkauften fie. nathbem ife ihre Ungucht genbt, wie bas Bieb für ein liebertich Steld Gelb. - Rachben fo Alles ausgevaubt, vermehrt, vermüftet war, kecten bie Got daden bin Stadt in Brand und riefen: feht welch schools Kreuer, noch nie babe ich so stattlich Keunr geichn! Und der Oberft, bei bem man hulfe suchte, befaht nich mehr Kener anzulegen, beim er habe fich zu boch verfchworen, bie Stadt gu verberben. 3mis fdem all bielen Grauem noam bie Golbaten, mit ben geraubten priesterlichen Rietbem angethan, wie in eis mem Boffenfpiele luftig maber, marterten bann fleine Rimber um Fener und ginnbaten Strob vor einem Reller an, wohin sich zehn andere Anablein und Magb: lein gefflichtet, baß sie jammerlich ums Leben kamen. Niemand war da, ber bie Tobten batte begraben tons nen, und fo wurden bie Berfchoffenen, Riebergefichele ten, Erfahrgenen, Berbonmten milet von den Some ben und Gebereitert gefreffen!

Mag man und, von biefen Alagen ber Berzweiftung Einiges abrechnen, bes Unlaugbaren bleibe

1

nur zu viel und zeigt, zu welcher thierlichen Berworfenheit bie angebtichen Kampfer für tichliche und burgerliche Ordnung herabgefunden waren, als Suften Abolf und seine Schweben ihnen gegenüber traten.

Benet, von ungewöhnlicher Große und eblen Be: fichtszügen, wiefte ichon burch fein Menfexes wie ein Ronig, und brauchte nicht burch Sanberharfeit erft Einbend und Bebeutung berbeigufunfteln 1). Er fprach latein, beutsch, schwebisch, niebenfanbisch, frangofisch amb italienisch, verstand spanisch und englisch, und wußte etwas pointich und ruffiich.2). Wohl unterrichtet, besonders über Geschichte, bewieß er in einer Beit wo fich Alles gur Barbarei hinneigte, bag Liebe ju ben Biffenschaften mit Felbhertngroße, wie bei bem arften der Cafaren, wohl vereinbar fen. Ungablige Rriege waren feit biefem, feit 1600 Jahren geführt morben; von Rriegetunft barf min jeboth erft wieber feit ben Draniern und Guftav Abolf fprechen: feine Gognes lernten bochstens mas ber lette Brauch varfdrieb, er allein erscheint burch die Kraft seines überlegenen Gei-Res als Erfinder. Wahrend er die ftrengfte Manns: macht übte, ehrten ihn bie Golbaten (fo benichtet ein Satholifcher Geguer) nicht wie einen Ronig, sonbern

<sup>, 1)</sup> Burgus 422.

<sup>2)</sup> Orenftierna über Guftav Abolf. Sandlingar II, 96.

aleichsam wie feinen Gott 1). Die Lebhaftiakeit feines Geiftes trieb ihn bisweilen zu rasch vorwarts, boch beherrschte er fich fogleich wieber, und wie Melanchton bem Luther, so ftand Arel Orenstierna ihm gur Seite. Du bift, fagte Buftav Abolf biefem, zu talt und bemmit ben Laufenben in allen Geschäften 2). wenn ich, autwortete Drenftierna, bein Feuer nicht bismeilen loschte, warest bu schon gang verbrannt! --Leicht entwirrte Guftav Abolfs Scharffinn bas Berwideltste, Schwierigkeiten schienen seinen Beift umb feine Rraft nur zu erhöhen, und nichts konnte ihm Die großgrtige, unverwustliche Beiterkeit rauben, welche Edwachern Seelen unbegreiffich, ja geringhaltig er-Scheint, aber bie begludenbite Eigenschaft ber ebelften Gentlither ift. Freilich wird:, wie in Runft und Wiffenichaft, fo auch oft im Leben und in ber Geschichte. bas Uebertriebene, Manierirte Erfunftette, Atabens hafte über Maaß, Ratur, Schonheit und Tugend binaufgelest, und Manchem erschien Ballenftein als eine noch hohere, wunderbarere Ratur benn ber Ros nia, wahrend eine icharfere Bergleichung beiber eben unsere Ansicht bestätigt. Durch Schweigen, Ernft und Unzuganglichkeit wollte jener Ehrfurcht erzengen

<sup>1)</sup> Burgus 23. Chemnis I, 473. Bougeant I, 231.

<sup>2)</sup> Scheffer Memor. Suetic. gentis 32. Pufend. 84. Mofer Archiv V 8.

und fich von ber ihm gegenüberstehenben Menge wie ein boberes Befen scharf absonbern; Guftav Abolf hingegen war Jedem zuganglich, ftand Jedem Rebe in Ernft und Scherz und erwies ohne Borfat feine eblere Ratur, indem er fich Reinem voranftellte, mabrend Alle balb fühlten, er fen ihnen weit überlegen. Stolz bes einen führte nicht fo weit wie bie Berablaffung bes anbern, und mahrend Ballenftein überall bas Ungemäßigte, auch im Belohnen und Strafen bervorsuchte, konnte er wohl Berwunderung, Chrgeiz; Habsucht, Furcht erwecken, aber nicht wie Guftav Abolf (burch ein gang entgegengesetes Benehmen) Liebe, Treue und achten Belbenmuth. Diefer mar im achten Sinne ein Bater und Ronig feiner Krieger; Wallenstein und fein Beer betrachteten fich bagegen wechselseitig nur als Mittel zu ihren eigenen 3wecken. Die mibermartige Leibenschaftlichkeit ber firchlichen Darteien hatte ben Bergog über ben Inhalt aller Befennt= niffe gleichgultig gemacht und ihn, weil folche Beifter nie ben zu einer hohern Welt hinleitenben Kaben gang entbehren konnen, Erfat in aftrologischem Aberglauben finden laffen; Guftav Abolf hingegen wußte mit eiges ner fefter Ueberzeugung die Dulbung Anberegefinnter ju vereinen, und wenn Einige tabelnb hierin nur Staats: Augheit sehn wollten 1), so vergaßen sie baß ber hochste

<sup>1)</sup> Gualdo Priorato Histor. 129. . Arckenholz I, 3.

Standpunkt der letten hier mit dem wahrhaft christlichen zusammensiel, was leider Ferdinand II nie eins sehn konnne und wollte. So waren beibe, Wallenstein und der Ralser, obgleich untereinander sehr vers schieden, dach nur Erzengnisse einer kranken Zeit und Beforderer dieser Krankheit, Gustav Abolf aber ein Held, der da höher stand und berusen schien sie zu heilen.

Wie katholischen Schriftseller bezeugen einstimmig und im den lebhastesten Ausbrücken 1), daß Gustan Abolf einerseits durch Herablassung und Milde, andererseits durch strenge Mannszucht die allgemeinste Liebe erwarden; daß hingegen deim kaiserlichen Heere arge Unoednung, Raubsucht, Ungehorsam u. dal. zu Hause gewesen sen. Niemand, sagt Abevenhüller 2), litt Beschwerden von Gustav Abolfs Heere. Wer Geld hatte, bezahlte; wer keins hatte, nahm mit dem vorlieb, was er bekam: dahero die Inwohner sie heftig liebten, die Kaiserlichen aber hasten, versolgten und, wo sie ihrer mächtig werden komten, selbst niedermachten. Gustav Abolfs Soldaten, berichtet Burgus an verschiedenen Stellen 3), sind geduldig und auss dauernd im Unglück, tapfer und unermüblich in der

<sup>1)</sup> Richelleu VI, 419. Riccius 196, 209, 217, 295.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1307, 1311.

<sup>8)</sup> Burgus 69, 71, 80, 120.

Schlacht, gegen Wirthe und Emwohner bescheiben und umgangtich; die unsein bagegen zu Anstrengungen unzgeduldig, lässig in der Schlacht, svech und unertrügen lich gegen die Einwohner. Gustas Abolf hielt eine strenge, mustexhafte, bewundernswerthe Manusquche und sorgte das Müsiggang und Weichilchkeit Keinen verderbe 1). Dasselbe bezeugt Wassenberg mit dem Jusael: Hurn und Säufer sepen nicht gedulder voor den. Pappus endtich erzählt: die Einwohner den Landes, die von Haus und Hos vertieben waren und nichts mehr zu verlieren hatten, siehen in das schmedbische Lager wie zu Schungstern.

tleber die Ariegseinrichtungen beiber Parnien, welche in manchen wesenklichen Punkten unter einem ber abwichen?), mögen hier folgende Undeutungen Plats Kaden. Eingeborne bildeten den Arn des schwedischen Heeres; später wurde indessen der Abgang meht aus deutschen Freiwilligen, Eingestellten oder Gesangenen erset. Die Kaiserlichen zählten im Sanzen mehr Inlander als die Schweden und erhoden eine Abgade von denen, die selbst nicht Dienste thaten. Man gab bis 25 Thaler Handgeld, oft aber trat auch Zwang ein, und im Angenbilicke der Noth hieß jedes Mittel

<sup>1)</sup> Florus 239. Pappus 94.

<sup>2)</sup> Franchoville tableau militaire bei feiner Ueberfegung bes Gualdo Priorato p. 247.

Gewöhnlich war ber Solb in jenen Beiten (wo man bas Syftem altgemeiner Einftellung noch nicht vollig ausgebildet hatte) hoher als jest, und nebenbei warb auch, wenigstens in ber bofen Beit des. breißigidhrigen Arleges, willkurlich genommen und geplundert. Dem Ramen nach gaben die Raiserlichen mehr als bie Schweben, allein sie zahlten nicht immer punttlich und machten bann Abzuge mancherlei Art. Bei ihnen follte ein Regiment Reiterei funf Schwa= bronen : gu : 150 Mann, und ein Regiment Fugvole zehn Compagnien zu 300 Mann haben; aber fie wa= ren selten vollzählig, und ein Regiment Fugvolt z. B. in ber Schlacht bei Leinzig nur etwa 1500 Mann ftart. Noch größere Verschiebenheit fand fich bei ben Schweben, so bag ein Regiment balb acht, balb zwolf Compagnien zählte 1). 3m Jahre 1635 fchlug ment beim Deere bes Bergogs von Weimar 13 Bataillone Aufvold und 38 Schwabronen, auf vierzehn bis funfzehntaufend Ropfe an 2). Bur Beit bes westphalischen Friedens (wo die Schweden aber alles son hoch als ir= gend möglich berechneten) hieß es: ein Regiment gu Fuße gablt 1032, ein Regiment Dragoner 1600 Derfonen. Gine Schwabron hat einen Rittmeifter, einen Rahnrich, einen Quartiermeifter, brei Korporale, zwei

<sup>1)</sup> Grimoard Lettres et Mémoir. de Gustave Ad. XI.

<sup>2)</sup> La Valette Mémoir. I, 170.

Trompeter, zwei Barbiere, einen Musterschreiber, 102 Gemeine. Eine Compagnie hat einen Hauptmann, einen Lieutnant, einen Fähnrich, einen Serzgeanten, vier Unterofficiere, seche Korporale, 15 Rottmeister, 21 Unterrottmeister, brei Spielleute, 90 Gemeine 1). Ein Oberster sollte monatlich (auf Kosten ber Deutschen, also gewiß mehr wie gewöhnlich) erhalten 400 Thaler, ein Hauptmann zu Auß 110 Thaler, ein Reiter eilf Thaler; ber Sold für ben Außzgänger ist nicht angegeben.

Die kaiserlichen Officiere erhielten höhere Bezahlung als die schwedischen, aber seltener außerordentzliche Belohnungen 2); auch galt der Dienst der letten für leichter, weil ihre Zahl größer war. Die Raiserzlichen trugen kurze Jacken mit weiten Aermeln und weiten Hosen, Mantel jedoch erst seit Ferdinand III. Ihre Hute glichen abgestumpften Regeln, mit schmazlen, niederhangenden Krempen. Durch Federn, Ketzten und über die Schultern gezogene Feldbinden, unterschieden sich die Beselhshaber von den Gemeinen. Die Jacken der Schweden waren weit, regimenterweise von bestimmter Farbe und im Winter mit Pelz gefüttert; die Koller der Reiter ledern und vorn offen. Keine gewöhnliche Kugel drang durch die Riskung ein

<sup>1)</sup> Maiern weftphal. Friedensunterhandl. V, 852.

<sup>2)</sup> Batom I. 411.

nes katfertichen Officiers. Dem Belme fügte man ein bewegliches Biffer und eine eiferne Salebede bei. Die Lenben, Arme und Banbe ichusten Barnifche und Sanbichub, welche außen von gegliebertem Detall, inwendig von Leber waren. Bu gleichem 3wecke bienten große fteife Stiefeln mit übergebogenen Rappen. Die Sattel waren boch gebaut und selbst bie Baume mit geschlagenem biegsamen Gifen belegt, bie Degen gerabe, fpis und mit einem Sanbgefaße verfehn. Im Sattel ftedten zwei große Piftolen mit beutschen Schlöffern. Bu Montetutuli's Beit hatte man hievon · fcon Bieles abgeschafft ober leichter eingerichtet. Rarabiniers maren minber fcwer geruftet als bie Rus. rafflere, mit einer Rarabine, moei Piftofen und einem Degen bewaffnet, und mehr auf ben Gebrauch bes Rettergewehrs benn auf bas nahe Gefecht angewiesen. Die Waffen ber ungeharnischten Dragoner glichen benen bes Suppoles, und bie gleichfalls ungerufteten Arpaten trugen Karabiner und breite Gabel. Die fomebifche Reiterei war viel leichter geruftet und mit leichteren Waffen versehn als die taiserliche, und baber beweglicher und brauchbarer.

Das faiserliche Fusvolk bestand aus Pitenieren und Musterieren. Jene trugen Brustharnische, Pickelhauben, eiserne Schienen zur Bebedung des Bauchs, einen Degen an der Seite und funfzehn bis achtzehn Fuß lange Piten mit eisernen Spigen, oder kurzere

anders gestaltete Hellebarten. Außer ber Pidelhaube fehlten dem Musketiere alle Vertheidigungswaffen. Sein Sabel war nur kurz, die damals noch mangelhafte Muskete funf Fuß lang und so schwer daß sie beim Schießen auf eine Gabel gestützt wurde.

Das schwedische Fugvolk trug (mit Ausnahme ber Pidelhauben) gar teine Ruftungen, leichtere Dus: feten, bag feine Gabel gum Auflegen nothig blieb, und breizehnfüßige Piten ober Partisanen mit langer, metallener Spige. Alle Waffenubungen waren bei ben Schweben einfacher als bei ben Raiferlichen, ihr Gefchut (einschließlich ber lebernen mit Ringen verfehenen Ranonen) beffer eingerichtet, und ihre Runft bes Marschierens und Lagerns weit vollkommener 1). taiserlichen Ruraffiere ftanden acht bis zehn, bie leichten Reiter funf Mann, die schwedischen Reiter nie über brei, vier Mann hoch. Das kaiferliche Fufvolt ward gehn Dann boch, ober in gefüllten Biereden; bas fchwebische nur feche, ja bisweilen nur brei Dann .boch aufgestellt 2). Biel schneller als bie taiserlichen schoffen die schwedischen Fußganger, und ihre Reiter gebrauchten weit mehr bie blante Waffe als bas Feuergewehr. 3m Gangen zeigten fie mehr Ausbauer als bie Raiserlichen, und wußten mit benselben Mitteln

<sup>1)</sup> Burgus 122.

<sup>2)</sup> Chemnig I, 478.

långer hauszuhalten. Bei jebem schwebischen Regismente war ein Prediger, und täglich ward zweimal Betftunde gehalten 1).

So viel zusammentreffende Grunde auch bie Ge= muther zu Guftav Abolf binwenden mußten, ichien es ben protestantischen Fürsten, insbesondere ben Churfürsten von Sachsen und Brandenburg boch bebenklich. gegen ben Befehl bes übermächtigen Raifers fich mit ibm einzulaffen, und bie Bulfe nicht vielmehr in ber Beimath ohne Berbeigiehung frember Boller aufwe fuchen. Diese lobliche Ansicht führte zu bem leipziger Kurstentage im Februar 1631. Churfurst Johann Georg von Sachsen hatte bem Raifer bie Landung Suftav Abolfs nach Regensburg gemelbet 2) und gleich andern Protestanten mehre Male um Aufhebung bes Restitutionsebifts gebeten. Als bies vergeblich blieb. traten viele Fürften in Leipzig zusammen und beschlossen unter Wieberholung aller alten Rlagen: er= ftens, fie wollten in Frieden mit ben Ratholifen leben, nirgends um fich greifen und zu jeber Unterhandlung bie Sand bieten. Da aber, zweitens, bie jetige Noth und Kriegebebrangniß nicht langer zu ertragen mare,

<sup>1)</sup> Schmibt X, 352. Burgus 123. Mauvill. II, 377:

<sup>2)</sup> Th. eur. 194. Thevenh. 1255, 1569. Ueber Johann George schwankenbes Benehmen. Rose's Bern: hard von Beimar I, 189.

umd ber jetige Zustand den Gefeten der Ehre und ber Klugheit zuwiderliese, sollte der Kaiser bringend um Abstellung und Hulfe gebeten werden. Drittens müßte einstweilen ein erwählter Ausschuß die Geschäfte leiten und jeder Theilnehmende sich ruften, jedoch nur zur Vertheidigung, nicht zum Angriff, oder wider Kaisser, Reich, Mitstände und Gesetze 1).

Obgleich dies alles sehr gemäßigt und höstlich gefaßt war, die Versammlung sich mit Gustav Abolfs nach Leipzig gesandten Bevollmächtigten nicht einließ 2), und die Katholiken seit Jahren immerdar zur Ausssührung ihrer Plane ein Kriegsheer hielten, erhoben diese dennoch laute Klagen, und Ferdinand vernichtete aus kaiserlicher Machtvollkommenheit jene Beschlüsse und gebot die Entwassnung aller Protestanten 3). Statt zu gehorchen gaben diese beutlich zu verstehn: sie würden sich dem Restitutionsedikte nicht unterworfen und Gewalt mit Gewalt zurücktreiben. Indes stimmten die Ansichten ihrer Gegner nicht überein: während nämlich die Liga der Kaiserlichen Vertreibung

<sup>1)</sup> Dumont VI, 1, urt. 4 Rhevenh. 1520. Florus 223. Belli Status 135.

<sup>2)</sup> Chemnit 136.

Adlzreit. 210. Lotich. I, 818, 846, 902. Ludolf Schaubühne II, 12, 14. Piassec. 426. Ahevenh. 1681. Th. eur. 328.

aus Mecklenburg und Pommern eher hoffte als sünchtetet 1), und die verständigen Rathe des Kaisers auf eine völlige Ausschnung aller Deutschen drangen, wünschten thörichte Eiserer ihm hingegen Stück, daß er einen Vorwand bekommen habe, die Protestanten ganz zu unterwerfen. Und in der That, ehe diese ihre angekundigten Rustungen zu Stande gebracht hatzen, überzog des Kaisers zum Theil aus Italien zurückkehrende Manuschaft, Schwaben, Franken, ja ganz Oberdeutschland, und zwang alle Protestanten dem leipziger Bunde zu entsagen. Jesuitische Spottverse jener Tage lauteten deshalb 2):

Die armen lutherischen Fürstelein Dalten zu Leipzig ein Conventelein. Wer ist babet? Anberthalb Fürstelein. Was wollen sie ansahen? Ein klein Ariegelein. Wer soll's führen? Das schwebisch Koniglein. Wer wird's Gelb geben? Das sahssisch Biergörgelein. Wer wird sich bessen ? Das pfaizisch Brigelein. Warum ist's zu thun? Um sein heibelbergisch Restelein.

Bei solchen Berhaltniffen 3), ber Unfahigkeit einiger und ber Abgeneigtheit anberer beutschen Fürsten, wurde Guftav Abolf ben Krieg wohl gang aufgegeben haben,

<sup>1)</sup> Pufend. 87, 48.

<sup>2)</sup> Gefchichte ber Lina 284.

<sup>8)</sup> Burgus 145.

wenn nicht Richelieu aus Furcht vor ber ofterreichi= fchen Uebermacht enblich alle bisherigen 3weifel und Bogerungen hatte fallen laffen. Am 23. Sanuar 1631 Schloß ber franzofische Bevollmächtigte Charnace mit Guftav Abolf einen Bertrag, wonach biefer ein heer von 36,000 Mann halten und funf Jahre lang von Frankreich 1,200,000 Livres empfangen follte 1). Baiern und ber Liga warb, fofern fie threrfeits barauf eingingen, die Neutralitat zugefichert und ben Katholiten ungeftorter Gottesbienft nach ben Reichsgeseten versprochen. Gleichzeitig suchte auch ber Churfurft von Brandenburg die Neutralität, erhielt aber gur Antwort : er muffe alebann ben Schweben eben fo viel an Steuern, Erbensmitteln, Ortschaften geben und einraumen als ben Defterreichern, ober biefe zum Lande binausschaffen und keinen von beiben aufnehmen 2). Diese Forberung schien aber bem Churfursten und feinem erften Beamten, bem Grafen Schwarzenberg, hochft bruckend ober gang unausführbar, und fo kam

<sup>1)</sup> Shemnig 117. Pufend. 42. Moser's Archiv VI, 166. Boug. I, 247. Nähere Berechnungen über die Hüssgelber, wozu auch Benedig beitrug. Richel. VI, 424. Die Urfunde im Recueil concernant l'histoire de Louis XIII, II, 556 giebt die jährlichen Hüssgelber auf 400,000 Thater an.

<sup>2)</sup> Chemnig 83, 118.

man, ungeachtet ber für Schweben gunftigen Bemuhungen Charnace's, zu keinem Beschluffe 1). Rachbem Graf Schwarzenberg lange für einen Berrather feines herrn gegolten bat, ift in unferen Tagen feine Schulblofigkeit aus achten Quellen fiegreich bargethan worden 2). Auch außerte schon bamals ber Karbinal Richelieu, es fen glaublicher, daß er treu gewefen; wenigstens hatten ihn die Raiserlichen in der Ueberzeugung unfreundlich behandelt, es hange lediglich von ihm ab, ben Churfurften gang fur Ferdinand gu ftims Ein Mann von größerer Rraft bes Beiftes und Charafters als Georg Wilhelm, hatte allerbings in biefen entscheibenben Beiten eine andere Rolle fpielen tonnen. Bei feiner Natur fürchtete er gleichmäßig ben Raifer und ben Ronig, welcher in ber That burch fein früheres Benehmen in Dreußen und burch bie iest mit bem Bergoge Bogislav über bie funftige Befinahme Dommerns eingegangenen Bertrage, Branbenburgs Unspruche verlest und Eroberungsplane an ben Tag gelegt hatte.

Wahrend all biefer Unterhandlungen hatte Guftav Abolf ben Krieg mit so viel Kraft als Borsicht geführt, Demmin, Neubrandenburg und andere Orte

<sup>. 1)</sup> Richel. VI, 421.

<sup>2)</sup> Richel. VI, 541. Cosmar, über bie Beschulbigungen gegen ben Grafen Schwarzenberg.

befest, in Kolberg, welches fich (Marg 1631) aus Mangel an Lebensmitteln ergeben 1), große Kriegsvorrathe gefunden und ben britten April Frankfurt an ber Ober erfturmt. Als er in Folge biefer Siege Anfangs Dai mit feinem Seere ver Berlin anlangte, zeigte fich ber Churfurst febr angstlich und schwermuthig, worauf ber Konig außerte: ich fann ihm teineswegs verbenten, bag er traurig worben, benn bag ich bebenkliche und gefahrliche Sachen begehre, ift außer allem Streit 2). Doch thue ich es nicht mir ju Gute, fonbern bem Churfürften, feinen ganbern und Leuten, ja ber gangen Christenheit gum Rugen. -Und bem Bergoge von Medlenburg, ber fich zur Wiebereinnahme feines Landes eingefunden hatte, fagte er: will mir Niemand beistehn, so gehe ich nach Schweben gurud umb werbe vom Raifer für mich fchon eis nen vortheilhaften Bertrag erhalten, aber bie Evan: gelischen werben in jener Welt, ja schon in biefer bafur geftraft werben; benn ift Magbeburg weg und ich ziehe, fo febet zu wie es euch ergeben wirb. -Die verwittwete Pfalzgrafinn und ihre Tochter bie Churfürstinn erneuten die Berhandlungen in Gustav Abolfs Lager 3) und am 5ten Mai warb zu Kolge eines

<sup>1)</sup> Chemnia 129. Burgus 147.

<sup>2)</sup> Rhevenb. 1786.

S) Spanheim Mem. 298.

Wertrags Spandau den Schweden eingeräumt; doch schwur die Besahung auch dem Chuefürsten. Den sechsten Mai ging Gustav Abolf nach Potsdam, seine Borposten streiften schon die Zerbst, und die Kaisewlichen zogen sich ganz vom rechten Elbufer zurück.

Seltbam bie Schweben in ben Bofft ber Mees restufte von hinterpommern bis Medlenburg getoms men waren, lieg Tilly ben Plan, bie Ober gu becken, nothgebrungen fallen und fammelte alle Rrafte, um die Elbe zu halten und vor Allem bas wichtige Magber burg zu erobern. Diefe Stadt hatte friher ben Rais ferlichen zu Liebe gar viel gethan und gezahlt 1); als fie aber ben willfürlichen, immer fleigenben Forberums gen wicht genügen und aus gerechter Furcht feine tab ferliche Befatung aufnehmen wollte, umlagerte fie Ballenstein im Jahre 1629 achtundzwanzig Bochen lang, jeboch vergebens. Durch biefen Erfolg aufgemuntert, miberfprach bie Burgerichaft ber Ernenmeng bes Erzherzogs Leopold zum Erzbischafe von Maabes burg, nahm ben eine Beitlang vertriebenen Bermaltnt bes Stiftes, Christian Wilhelm von Branbenburg wieber auf, und vertraute bei fleigenber Gefahr ben eigenen Rraften, wie frember Sulfe. Jene erfchienen aber, feitbem Tilly alle feine Macht hier vereinigt hatte,

<sup>1)</sup> Shevenh. 778. Piasec. 411. Th. eur. 554. Mauvill, II, 287.

fehr ungureichenb, und bie in Leipzig versammetten protestantischen Kurften waren umentschloffen ober ungerüftet; Suftav Abolf endlich glaubte bie Eroberung Rolbergs und Frankfurts, bie Befestigung von Stettin und Spandau, bie Ausschnung mit Brandenburg muffe eintreten, bevor er über bie Elbe gehn burfe. It waren biefe Sinberniffe gehoben, nur Sachfen wollte (ungeachtet aller bafur beigebrachten Grunbe) bem Konige weber Unterfingung noch ben Durchzug verstatten, und hoffte irrig, es tonne ju gleicher Beit ihn und ben Kaifer zu Freunden haben und ben Krieg gang von seinen Granzen abhatten 1). Auf die von Potsbam aus bringent wiederholten Untrage: ber Chuefurft moge feine Mannichaft zum schwedischen heere ftogen laffen, ober biefem wenigstens freien Durchzug burch Sachsen und über bie beffauer Brucke verstatten, bekam Gustav Abolf ablehnende, ungenügenbe Antworten. Während auf biefe Beise Unents fcbloffenheit, Furcht, Deib, Soffmung burcheinanber wirkten, ging bie koftbare Beit verloren, und bie Noth flieg in Magbeburg aufs bochste. Tros ber helbenmuthigften Bertheibigung, wobel felbst Beiber und Kinder thatig waren, eroberte Tilly allmählig alle Außenwerke; bie wenigen Schweben, welche unter bes tapfern Kalkenberg Anführung in bie Stadt gefom-

<sup>1)</sup> Chemnie 144. Burgus 168.

men, erhöhten mehr ben Muth als die Macht, und bie Sehnsucht, mit ber man Gustav Abolf und das größere Heer erwartete, warb täglich, ja stündlich getäuscht. Zeither hatten die Belagerten, ohne Ruckssicht auf Tilly's Warnungen und Drohungen, jede Berhandlung zurückgewiesen; jest mußten sie hiezu die Hand bieten und sehnten sich nach einem billigen Absschlusse.

Biele von den Belagerern zurnten jedoch, daß sie, wenn die Stadt durch Vertrag übergehe, alles Lohns und aller Beute verlustig gehn durften 1); weshalb Graf Pappenheim, einer der angesehensten kaiserlichen Ansuhrer, einen heimlichen Angriff anordnete, während sich die durch Anstrengung und Nachtwachen ersschöpften Bürger, im Vertrauen auf die eingeleiteten Unterhandlungen, zum Theil der Ruhe ergaben. Uns geachtet der Ueberraschung und Uebermacht waren die Eingedrungenen durch den Helbenmuth der Belagerten saft zurückgeworfen 2); da ward Falkenberg getöbtet, Christian verwundet, in verstärkter Jahl eilten die Kaiserlichen von allen Seiten herzu, und aus einem Hause, was Pappenheim hatte anzünden lassen 3), verz

<sup>1)</sup> Burg. 178. Shevenh. 1807 - 1809.

<sup>2)</sup> Auch mangelte es an Pulver. Piasec. 427. Burg. 197—205.

<sup>8)</sup> Go Florus 214, nach ausbrudlichem Beugniffe Pap-

breitete fich mit ungeheurer Schnelligfeit eine entfets liche Keuersbrunft. Die Stadt mar erobert, und Rlugheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit schrieben gleich: magia ben Siegern vor, mit Schnelligfeit und Ernft bie Ordnung herzustellen. Statt beffen wutheten, insbefondere die Pappenheimer, Walbonen und Kroaten auf eine nichtswurbige Beife, begingen bie argiten Grauel jeder nur benkbaren Art 1), und Pappenheim wie Zilly mehrten: burch ihr Benehmen bie Frevel, ftatt fie zu mindern. Selbst ber katholische Rhevenhiller fagt 2): "Bas für ein Jammer, Elenb und Roth gewesen, tann nicht beschrieben ober ausgesprochen werben. 53 Personen, meift Beiber, bie fich in die Rathedralfirche geflüchtet hatten, wurden die Ropfe abgehauen. Berlaffene Rinber fuchten ihre Aeltern, beren Ramen fie nicht einmal angeben tonnten, viele fagen neben und auf ben Leichnamen berfelben und riefen in Haulicher Bermeiffung: o Bater, o Dut: ter! Unbere fogen an ben Bruften ihrer erschlagenen Mutter, die fie im Tode noch mit ben Armen fest umschlungen hielten, ober schrien fast verhungert, bas

penheim's, obgleich es möglich ift, baß bas Feuer an mehren Orten und aus mehren Beranlaffungen gleich= zeitig ausbrach. Adkreiter 230.

<sup>1)</sup> Carve Itiner. 16. Calviffus Berftortes Magdeburg.

<sup>2)</sup> Rhevenb. 1810.

es einen Stein in ber Erbe hatte erbarmen moarn." Einzelne faiferliche Officiere, die fich bulfreich zeigten. forberten bafür faft unerschwingliche Lofung 1), bis bie Fenersbrumft, rafifos um fich greifenb. Siegern und Besiegten gleich gefährlich ward. Ungahlige, bie sich auf Boben ober in Reffern verstedt hatten, verbranns ten; 6440 Leichen wurden, laut eines Berichts, in bie Elbe mworfen. die Babl aller Umgefommenen foling felbft Pappenheim auf 20,000 an. Spater, als fich bas Glud von ben Raiserlichen wandte und ber Sas ob ber Behandenng Mingbeburgs für fie nachtheiliger ward 2), als bie zu Grund gerichtete Stadt ihnen muste, suchte Reber die Scholb einem Andern aufzuwalzen. Tilly, fo beißt es, bemeinte bas Schicffel Magbeburgs und bezeichnete Pappenheim als Saupturheber bes Uebell 3); abgesehn aber bavon, bag es eine elende Entschuldigung für einen Reibheren mare. wenn feine Untergebenen bergleichen wiber feinen Bils ien hatten veranlaffen burfen \*), ftebt fest : daß er bie breitägige Plunberung erlaubte, erft am vierten Tage, den 14ten Mai, in die Stadt kam und zum Schluffe

<sup>1)</sup> Mauvill. III, 169.

<sup>2)</sup> Lubolf Schaubühne II. 34.

<sup>3)</sup> Riccius 236. Th. eur. 636.

<sup>4)</sup> Rhevenh. 1613. Landsberg 271. Chemnia 160. Th. eur. 370.

des entsehlichen Trauerspiels den Dom katholisch meihen und unter Freudenschüssen das "herr Gatt dich kohen wir" singen Uest. Was ferner Pappenheim anderisst, so kann Riemand seinen undezwinglichen Muth und seine große Thätigkeit den Felde läugnen, allein auch er war angesteckt von der gomüthlosen Meinungswuch jener Zeit und betrachtete in cheen Schneiden an den Shurskritzen von Baiern die Frevel und das Elend, was er gutandells veranlaßt und gewiß nicht verhindert hatte 1), als eine höhere Kügung und eine Strase, welche Gott für die Werdrechen Magdeburgs, wie einst Verusalems, so geracht als angemessen verhängt habe.

Magbeburgs Schickfal erschreckte alle Protestamten und manche außerten. Gustav Abolf habe die Stadt mit Bovsat nicht entsett, damit die höchste Roth auch den Bedenklichsten winge, sich auf jede Bedingung ihm in die Arme zu wersen?). Der König widerlegte aber siegweich diese zugleich thörichte und unwahre Beschutdigung, und schob den Grund der Zdgerungen lediglich den Chursürsten von Sachsen und Brandenburg zu. Die Doppelfrage, ob ein tühmer Marsch gegen die Elde Tilly micht zum Ausheben der Belagerung vermocht haben wurde, und ob dieser nach der Eroberung Magbeburgs nicht den König hätte

<sup>1) 3</sup>schotte III, 260.

<sup>2)</sup> Pappus 97.

ungreifen follen, ift von Refegeweftanbigen aufgeworfen 1), naturlich aber nicht mit voller Sicherheit beantwortet worden. Tilly zog gen heffen, um ben Landgrafen sinn Gehorfam ju zwingen, und Guftav Abolf hielt es, bei bem gleichzeitigen Borbringen ber Raiserlichen an ber Der gen Eroffen, für gerathen auf Spandau gurudentehn 2). Georg Wilhelm, welder finn biefe Stadt nur bis jum Entfate Magdeburgs eingeräumt hatte und burch Tilly's Fortscheltte erfcredt, wie durch feine Anerbietungen gelockt mar, verlangte aber biefe Festung zuruck und hoffte nebst feinen Rathen fehr irrig, er werbe beibe Parteien bahin bringen, die Routralität aller Landschaften zwischen ber Elbe und Oder anzuerkennen. Seinem Worte getreu raumte Gustav Abolf Spandau ben Sten Junius 3), umlagerte aber am folgenden Tage Berlin mit feinem Deere und erfchrecte badurch Alle fo febr, bag am 11ten Runius unter Bermittelung ber Pfalggrafinn ein anderer Bertrag zu Stande kam, vermoge beffen Spandau ben Ochweben wieber eingeraumt, fur ben Rall des Bedürfnisses die Deffnung Ruftrins verfprochen, monatilch 30,000 Thaler Kriegshulfe juges fichert und über Berpflegung und andere Begen:

<sup>1)</sup> Murr Beitrage 118. Balow I, 249.

<sup>2)</sup> Chemnis 160.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 1822.

ftande für ben König vortheilhafte Bestimmungen ansgenommen wurden.

Rach bem Abschluffe biefes fichernben Bertrages und ber Eroberung von Greifswalde 1) (bie lette burch faiserliche Mannschaft in Dommern befeste Stadt) ging Gustav Abolf (ben 30sten Junius) bei Langermunde über die Elbe und bezog bei Werben, an einer mit großer Rlugheit ausgewählten Stelle, ein festes Lager 2). Diefe Fortschritte zwangen Tilly (beffen Beer mittlerweile in Beffen und Thuringen schrecklich gehauset hatte) nach Magbeburg zuruckutehren. Balb barauf (ben 16ten Rulius) überfielen die Schweben brei Regimenter seiner Reiterei und richteten sie zu Grunde, weshalb ber Graf zornia bis Werben vorbrang und bem Kriege durch Eroberung bes schwebischen Lagers ein Enbe gu machen hoffte. Seine Bemubungen hatten inden keinen Erfolg, und er mußte fich (feit Magbeburgs frevelhafter Behandlung war Muth und Kraft von ibm gewichen) bis babin zuruckiehen. Diese Stellung blieb aber, weil Gustav Abolf aus England und Schottland Berftartungen erhielt 3), und heffen mit ihm einen Bund schloß, nur haltbar, sofern es Tilly gelang ben

<sup>1)</sup> Den 16ten Junius.

<sup>2)</sup> Th. eur. 414 - 420. Chemnie 511, 184. Khevenh. 1829. Bulow I, 263.

<sup>5)</sup> Guthrie Hist. of Scotland IX, 195. Chemnie 192. Stitor. Aafdenb. III.

Churfimfien von Sathsen bereit angemeffene Mittel von einer Bereinigung mit ben Schweben abzuhalten, Statt nun auf frubere Korberungen über bie Laufis, Nitich und bas Restitutionsehist höflichst einzugehn 1), verlangte er folz, daß Johann Georg bem leidziger Banbniffe entfage und seine Mamschaft entwaffene ober mit bem auferlichen Deere vereinige; und biefen Sorberungen fuchte er burch bie willfürlichfte Behandtung bes Landes Rachbrud zu geben. Als Churfurft Maximilian von biefem Benehmen Rachricht erhielt. Schrieb er ben 13ten September an Tilly: er folle ben Churfürften auf alle Weise schonen und ihn burchaus nicht angreffen 2), ba feine Parteilosigkeit hocht wich= tig und fein Uebertritt zu ben Schweben hochft ge= fahrlich fen. Wenigstens biwfe bas Beer ber Liga fein gand auf teine Weise verleben, ja man muffe ihn, fofern er abgefallen, schlechterbings wieber zur Berfohnung bringen.

Wehre protestantische und katholische Fursten, über ben Fortgang des zerftorenden Arieges gleichmäßig in Sorgen, veranlasten am Sten September die Eröffnung einer Tagfatung in Frankfurt am Main. Den Worfchlag ber ersten: sie wollten allen fernern Unspruchen

<sup>1)</sup> Pufend. 50. Burgus 223. Belli stat. 210. Spanheim 299. Beiße Gesch. von Sachsen IV, 191.

<sup>. 2)</sup> Bentenberg V, 322.

entfagen und ben gelftichen Borbehalt gelten laffen, wenn man ihren jetigen Befitftanb anertenne, verwarf ber Raifer und brang auf ftrenge Beibehaltung bes Restitutionsebifts 1). Als nachmals Ferbinand seinen Gottesaelehrten mehre Fragen vorlegte, bie barauf hinausgingen: ob er von jenem Befete nachlaffen und ben Protestanten, ja felbft ben Satholiten allerhand Forderungen ohne Berlehung feines Gewiffens bewilligen konne? antworteten sie ja! zur Berhatung größerer Gefahr und bes Untergangs ber tathelischen Religion 2). Aber bies, burch wachsende Gefahren abgepreßte Bugeftanbig tam, gleichwie Darimilians Weisung an Tilly, ju fpat, und bie erneuten Magen Johann Georgs lauteten: bas faiferlich : ligififche Deer hat Beifenfels, Freiburg, Pegan, Beig und andere Orte geplunbert, mehre verbrannt, unsere Rathe und andere Beamte mighandelt, fie mit Stricken am Ropfe geröttelt ober ihnen Daumschrauben angelegt, Ausschweifungen aller Urt begangen und arger als barbarisch gehauset 3).

Um biefer unerledigt bleibenben Befchwerben wil-

<sup>1)</sup> Pfanner Hip. pacis Westphal. 4. Th. eur. 437. Khevenh. 1716. Londorp IV, 225. Geschichte ber Liga 292.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1484.

<sup>5)</sup> Burg. 225. Londorp IV, 106, 107.

len beschloß ber Churfürst endlich, sein heer unter Suftav Abolfs Befehle zu ftellen und fich offen und gang ihm anzuschließen 1). Bon Werben ber erreichte ber Ronig Wittenberg und fagte ben ihm entgegenkommenden Stubenten: Ihr Herren, von euch ift aus biefem Orte bas Licht bes Evangeliums zu uns gekommen; weil es aber burch bie Keinde bei euch will verbuntelt werben 2), muffen wir zu euch tommen, um baffelbige Licht, nachft Gott, wieber anzugunben. Am 3ten September vereinigten fich bei Duben bie Sachsen mit ben Schweben 3). Jene gablten 13,000 Aufganger und 5350 Reiter, biefe 13,000 Aufganger und 9000 Reiter. Der Churfürst von Brandenburg, welcher tein ichlagfertiges Beer mit fich führte, tebrte von hier wieder nach ber Mart gurud; gwischen Guftav Abolf und Johann Georg kam es hingegen zu Berathungen, ob man eine Schlacht wagen folle ober nicht. Jener außerte: Tilly werbe sich aus seiner festen Stellung bei Leipzig feineswegs ins Freie begeben, weshalb man ihn nicht mit Gewalt, sonbern durch kunftliche Dariche hinwegbrangen, Salle und Merfeburg befegen und bie Lebensmittel abschneiben muffe. Diebei fen teine übermäßige Gefahr, wohl

<sup>1)</sup> Belli status 212.

<sup>2)</sup> Fabricii justa Gustav. 79,

<sup>3)</sup> Th. eur. 431. Pufend. 50.

aber burfte ber Berluft einer Schlacht zwei Churhute wanten, ja fpringen laffen, wenn ber Ronig auch felbit, durch ben breiten Graben ber Oftfee gebeckt, ficher nach Schweben zurückfehren tonne. — Der Churfurst erflatte hierauf: sein Land tonne so viele Seere nicht långer ernahren, sondern gehe gang zu Grunde; er muffe eine Schlacht wagen, und hoffe mit Gottes Bulfe zu flegen. — Nicht ungern, fo scheint es, fügte sich Gustav Abolf einem Borschlage, ben er sei= nem Bunbesgenoffen nur nicht hatte aufbringen wollen, und beibe ruckten am 6ten September vorwarts bis etwa 1½ Meile von Leipzig. Aehnliche Berathungen saben im feindlichen Lager ftatt. Tilly wollte gogern, fein Lager befestigen und Berftarkungen unter Altringer abwarten; Pappenheim und mehre andere vornehme Befehlshaber brangen bagegen auf eine Schlacht: benn es fen eine Schande 1), mit unüberwundenem ftarteten heere bie ermubeten Schweben und bie neuge= worbenen Sachsen zu fürchten, beren Bereinigung (bies behauptete Pappenheim) überdies noch nicht fatt gefunden habe. 2000 Mann bewilligte Tilly biefem jum Rundfchaften, jeboch mit bem ausbrucklichen Besehle, daß er sich in tein Gefecht einlassen solle; und jum zweiten Male melbete Pappenheim: vor Gott, bem Raifer und bem Churfurften von Baiern werbe

<sup>1)</sup> Lubolf Schaubuhne II, 38.

es Tilly nicht verantworten tonnen, wenn er biefe berrliche Gelegenheit bes Sieges verfaume. Dies Unbringen bewog ben Relbherrn zum Rachgeben, mahrend Andere hinzufugen 1): Pappenheim gerieth, vielleicht weil er turglichtig war, ju nabe an bie Feinbe und forberte, bamit er fich gurudziehen tonne, eine Unterfligung von noch 2000 Mann. Um nun biefe 4000 nicht preis zu geben, entschloß fich Zilly zur Schlacht, rief aber aus, indem er bie Sanbe über ben Ropf zufammenschlug: biefer Mensch wird mich um Ehre und Rubm, und ben Raifer um Land und Leute bringen! - Done biefe nachste Beranlaffung jur Schlacht angugeben, bestätigen Andere: Tille fen burch Pappenbeim's fallche Nachrichten faft zur Schlacht gewonngen worben 2), und habe lange geglaubt mur mit ben Sachsen, nicht mit ben Schweben in Rampf au gerathen.

Ueber bie Starte ber Heere lauten bie Nachrichten verschieben. Wenn sie zusammen nur etwas über 70,000 Mann zählten 3), würden nach obigen Mittheilungen die Schweben und Sachsen wohl stärter als die Kaiserlichen gewesen sen; ja, laut eines Berichts 4) hatte

<sup>1)</sup> Florus 251.

<sup>2)</sup> Burgus 229.

<sup>3)</sup> Florus 254. Pufend. 51.

<sup>4)</sup> Adlzreit. 284.

Tilly (obgleich Fürstenberg eiligst aus Stalien Mannsschaft herbeigeführt) nur 24,000 Mann bei sich, weil an 6000 auf Beutemachen im reichen Sachsen umsherzogen.

Rach einer nochmatigen Berathung ftellte Tilly am Morgen bes 7ten Septembers 1631 (aus eigener Ueberzeugung ober nach Dappenheim's Anbringen) fein Speer in Schlachtorburung, und gewann ben Bortheil bes Binbes und ber Sonne. Danvenbeim befehligte ben rechten, ber Graf von Surftenberg ben limfen Kingel, Tilly bas Mitteltreffen. Das beffen lette Bernthung in bem Beufe eines Labtenarabers gehale ten warb, bielten Manche fur eine bofe Andeutung, und Biele mochten in beiben Beeren mit verschiebenen Gemuthestimmungen baran benten, bag ein Jahr guvor an biefem Tage von ben Raiferlichen bie entfets lichen Frevel in Pasewalk verübt wurden 1). Unbebindert gingen unterbeg bie Schweden und Sachfen über einen Bach, und jene ftellten fich jur Rechten, biefe gur Linten auf. Beibe Felbherren, Guftav Abolf und Tilly, bielten Unreben an ihre Beere, Better fprad: "Ich habe eure Tapferteit oft erprobt und febe ist euren freudig auten Billen, fo bas viel Ermunterungen und Worte unnothig find. Doch will ich bie Gefahr nicht vertleinern, ober bie Aufgabe leichter

<sup>1)</sup> Th. eur. 247. Chemnis 214.

darftellen als sie ift: unsere Feinde sind geubt und bes Sieges gewohnt, besto größer aber wird euer Ruhm fenn, wenn ihr fie-in die Flucht schlagt. Wir find ber Bahl nach nicht geringer, wir vertreten bie gute Sache, und wenn die Sachsen auch wenig Rriege= übung haben, fo fechten fie boch heut fur Baterland und Eigenthum. Daher wird Gott, ber uns fo lange begunftigte, auch hier Bulfe leiften, und bie Graufamteit und Ungerechtigkeit welche unfere Gegner an Magbeburg, ja an gang Deutschland geubt haben, angemeffen bestrafen. Ihr habt sonst gesagt: unter meiner Kührung wurde man wohl selig, aber nicht reich. Auch war hiezu in verobeten ober Freundes= lanbern allerbings teine Gelegenheit; jest aber wird ein Sieg uns zunachft reiche Beute im Lager geben, bann aber bie gange Pfaffengaffe eroffnen, wo ihr ben Lohn eurer Duhe und Arbeit, nachft Gott, mir werbet zu banken haben."

So im Wesentlichen Gustav Abolf; Tilly hinzgegen erinnerte an alle Stege über Friedrich von der Pfalz, Mansseld, Braunschweig und Christian von Danemark. Sie möchten sich freuen, daß endlich die Gelegenheit neuen Ruhmgewinnes sich darbiete. Nicht durch Flusse, seste Lager und dergleichen 1) ware der Feind, wie wohl sonst, gesichert oder versteckt, nicht

<sup>1)</sup> Chemnie 208.

von betrügen und überraschen sen bie Rebe, sonbern ein offener Rampf ftebe auf offenem Felbe bevor; wo bem Tapferen, bem Tuchtigeren ber Sieg verbleibe. Sie kampften für Raiser, Reich und Religion, mib brauchten neugeworbene, herausgeputte Sachfen und matte, halbverhungerte Schweben nicht zu fürchten: auch ware burch die Patres observirt worden, bag Reter noch nie in einer Felbschlacht geflegt batten. -Jefus Maria war bas Felbgeschrei ber Raiserlichen, Gott mit une, bas ber Schweben. Um zwolf Uhr begann bie Schlacht mit einem Ranonenfeuer, bas zwei Stunden bauerte, während welcher Beit Guftav Abolf fich rechtshin bewegte, um allmählig ben Wind ju gewinnen, mas, bes verfinfternben Staubes wegen, nicht ohne Wichtigkeit war. Tilly hingegen wandte fich wiber bie Sachsen, beren Reiterei und Geschut fich anfangs auszeichnete. Als aber bie beften Ranoniere erschoffen waren, liefen bie übrigen bavon, und bald folgte in größerer Bahl bas Zufvolt, überall verkundend, das Treffen fen gang verloren; fo daß ber ben Nachzug anführende Churfurft fich nach Gilenburg rettete und bafelbit, wie ein Berichterstatter 1) fagt, ziemlich melancholirte.

Wahrend aber Tilly mit bem Berfolgen ber Sachlen Beit verlor, hatte Gustav Abolf ben linken

<sup>1)</sup> Chemnis 212,

Michael ber Ratferlichen geschlagen, und manbte fich nun gegen ben rechten, bie ist fiegreichen. Seine in zwei Linien mit nothigem Rudhalt aufgestellte Mannschaft mar leichter und beweglicher als bie tiefgestellten Schace ren Tilly's, und so wie die macedonische Phalany bee romifchen Legion nicht wiberftand, fo erlagen auch iene ben Grundfaben einer neuen, mit Duth und Beiftedgegenwart burchgeftierten Taftit 1). Bergebens fuchte Wills Ordnung berauftellen, er gerieth in Lebens: gefahr und ward verwundet. Um Abend war bie Schlacht vollig fur bie Schweben gewonnen und ibe Betluft an Toden und Bermundeten weit geringer. als ber ibrer Gegner 2). 70 Fahnen, 27 Ransmen, bas reiche Lager, alles Gepack und die Kriegstaffe fiel in die Sande ber Sieger. Bor Allem verfchwand ber Slaube an die Unüberwindlichkeit ber Kaiferlichen. mabrend das Bertrauen auf Guffav Abolf platific beraeftalt flieg, bes viele von jenen auf ber Wiede burch bie Bauern erschlagen wurden, und bes Könias Ber wenige Kage nach ber Schlacht burch neue Merbunnen am 5000 Mann ftarter war als vocher 3).

<sup>1)</sup> Mauvillon III, 279.

<sup>2)</sup> Die Jahlen weichen sehr ab: 8000 Anssertiche, 2000 Sachsen, 700 Schweben sogt der Soldat suidage 121. Bergl. Shemnig 213, Florus 258. Burgus 242.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 1876.

Bie nun biefer Gludeftanb gu benuben und ber Arieg weiter gu führen fen, barüber wurden haupt fächlich brei Unfichten aufgestellt und vertheibigt. Laut ber erften follten Schweben und Sachfen fogleich gemeinsam in bie Erbffeaten bes Kaifers einbrechen; laut ber zweiten Guftav Abolf borthin, bie Sachlen aber nach bem Rheine giehn; laut ber beitten bem Churfürsten jener, bem Könige biefer Auftrag zu Theil Fibr ben erften Plan warb angeführt: fobald die katholischen Reicheskande gewahren, bag man thren Untergang nicht bezwedt, merben fie gern parteilos bleiben; ber Raifer aber burch bie unwiberftehliche Macht ber Schweben und Sachsen jum Frieden geswungen, bevor er ihnen ein neues Deer entgegenftellen kann. Wenbet fich bagegen nur bie Saifte bes verbundeten Beeres gen Bohmen, fo wird Ferdmant, wie in Beiten fruherer Noth, ftanbhaft ausharren und bie feinblich behandelten Stande bes übrigen Deutschlands fchließen fich ihm enger an, ale je guvor. - Hierauf warb erwiebert: nicht bloß Ernies brigung ber ofterreichischen Macht ift 3med bes Rrie ges, fondern Befreiung ber überall gebrudten Protestanten. In ihnen wird man Freunde ermerben, mit beren Sulfe fich die abgeneigten Ratholiken leicht im Baum halten laffen. Sa, man kann, well eine Balfte bes verbundeten Beeres gur Eroberung Bobmens hinreicht, mit ber gweiten fo große Fortichritte

machen, bag ber Ruf nach Frieben noch lauter und einftimmiger werben muß 1). - Diefe Anficht übermog, obaleich born und Drenftierna fie nicht theilten. Dag nun aber Suftan Abolf nicht, wie ber Churfurst wunfchte, ben linten Flugel und ben Bug nach Bobmen übernehme, bafür fprachen offenbare und auch wohl geheime Grunde 2), 3. B. die Rachbarschaft Sachsens und Bohmens, die Besorgnis vor Willy's fic wieber verstartenbem heere, bie Deinung, Johann Georg fen gwar fein Kelbbert, werbe aber in Bob: men und Schlesien großen Unbang finden, endlich Suftav Abolfs Ueberzeugung: bas Erobern kaiferlicher Erblanber führe zu teinem fichern Befige, geiftliche Staaten bagegen tonnten wohl eingezogen und baburch eine ichwebische Berrichaft in Deutschland gegrundet merben.

Rach ber Schlacht bei Leipzig zog Tilly, überall schlecht hausend, gen Halberstadt, Hilbesheim und Paderborn; Gustav Abolf hingegen über Ersurt, Renigshofen und Schweinfurt bis Wurzburg (ben 2ten De-

<sup>1)</sup> Lundblad Plutarch I, 41. Die herzoge Wilhelm und Bernhard von Weimar sollen (vielleicht in hoffnung größern eigenen Gewinns) zu dem lesten Beschlusse Gustav Abolfs hingewirkt haben. Rose's Bernhard I, 155.

<sup>2)</sup> Chemnis 216. Pappus 110.

tober). Uebemil legte er feine Plane und 3mede bar und versprach ben Katholiken, ihren kirchlichen Rechten auf teine Beife zu nabe zu treten; wogegen bie Burger und nicht minber bie Geiftlichen und Deinche versprechen uniften, fie wollten ihm niegends zuwiber, fonbern in allen Dingen behutflich und gewärtig fern. 1). In Burgburg, beffen Bildiof fich entfernt batte, ftellte Guftav Abolf eine eigene Regierung an und gewann allmählig Frankfurt (ben 27ften November), Muing (ben 23ften December), Mannheim, Speier, Worms, ben größten Theil ber Pfalz und fast ben gangen Esfag 2). Rur in wenigen, einzelnen Drien blieben fpanische ober baierifche Befatungen. Auch in beffen und Dedlenburg ward gleichzeitig ber Krieg mit großem Erfolge geführt und mit manchem Sarften, ber erft angftlich gezogert, ein vortheilhafter Bertrag geschlossen 3). Tilly bingegen wagte, obgleich er fich unterbeffen wieber febr verftartt hatte, teinen Rampf .), fonbern ging im Rucken bes Konigs nach Subbeutschland, wo ihn Mangel an Gelb und Lebensmitteln fehr brudte,

<sup>1)</sup> Chemnis 227 - 236.

<sup>2)</sup> Burgus 298.

<sup>8)</sup> Pafend. 56. Chemnig 251.

<sup>4)</sup> Florus 248 giebt Willy 60,000 Mann, die aber, weil ber herzog von Lothringen sich wieder von ihm trennte, sehr gusammenschmolzen.

und Furcht vor neuen Unfallen feine Ehatigebit hennute.

Mittlerweite waren die Sachsen Ende Oktober in Böhmen eingebeochen, und hatten Peng (am 11tem Roveinder) sowie allmählig den geöseten Theil des Reiches erobert 1). Uerberall hielten sie Aufangs guse Mannszucht, gaben in Prag den Protestanten nur vier Kirchen gurud und überließen die der vertriebenen Zesuiten an die Mönche des hulligen Franz von Paula 2). Graf Thurn befahl, die Haupter der Hinzgerichteten vom Bekalthore hermuter zu nehman und seste sich, gleichwie die übeigen Ausgewanderten, in den Besit aller ihnen früher entrissenen Sander und Gater, welche sie oft in dessern Stande sanden, als sie dieselben verlassen hatten.

Als bie Kunde nach Wien kam, daß Leipzig burch Tilly eingenommen sep, zweiselte Miemand an weitern, sehr glücklichen Fortschritten, und die Rachz richt, daß die Sachsen in der Schlacht gosiohen, destätigte die kühnsten Hossimmgen d. Desto größer war der Schrecken über die bald solgende Trauerbotschaft, obgleich Keiner die unglaublich großen Folgen der Sinen Riederlage ahndete. Ich kann nicht glauben, rief

<sup>1)</sup> Riprocat. 1929. Richel, VI., 561.

<sup>2)</sup> Burges 255.

<sup>3)</sup> Chemnit 229.

ein vornehmer Mann, bag Gott ein Lutheraner geworden 1); und Andere Magten, baf man Guffav Abolfs Fortschritte lediglich seiner Trefflichseit zuschreibe, mabrend Bersprechungen, Drobungen, Gewalt, Uebereilung, Berrath, Treulofigkeit überall miswirkten, und bas wandelbare Glück ihm zur Seite stünde?). Die Furchtfamften riethen, ber Ratfer folle nach Gras flieben; die Mathigsten, er folle fich fetbft ober seinen Sohn an die Spihe ber Heere ftellen. Jenet Borschlag erfchien ihm zu feige; biesen nannten Manche pu gefahrlich, benn es fen beffer, bie Dajeftat aus ber ferne wirten ju laffen, ober fie fur ben letten Rothfall auffulparen, ist aber den Krieg burch Un-. bere führen gu laffen 3). Ferbinand flimmte biefer Ansicht bei , weniger vielleicht weil er sich und seinen . Sohn für untaugliche Kelbherren hielt, als weil ihm unmittelbares Wirten auf gahlreiche Daffen fowie wiches, personliches Hervortreten unangenehm war; und doch, welcher Gewinn mare vielleicht barans ent standen, wenn er den Krieg einmal recht in der Rabe gefehn und einen tiefen, gegründeten Bibetwillen gegen ibn gefaßt batte.

<sup>1)</sup> Orenstierna's Briefe in Moser's patriotischem Archive VI, 178.

<sup>2)</sup> Pappus 103.

<sup>3)</sup> Richel. VII, 16. Burg. 276.

Auf jeben Kall, barin stimmten Alle überein, muffe, ber taglich steigenben Gefahr halber, ein Dann jum Kelbheren ernannt werben, beffen Tuchtigfeit über jeben 3meifel erhaben fev. Gin folder Mann, vom Simmel zur Rettung auserkohren (fo fprachen feine Kreunde), ist Wallenstein. Er ift (entgegneten feine Keinde) in Deutschland aufs außerste verhaßt, und feine Bieberanftellung eine schwere Beleibigung ber Fürsten und Stande 1). Alle Mittel, die er anwenben konnte, stehen bem Raiser und seinem Sobne noch beffer gu Gebote: fie genießen weit hoberes Anfebn. und felbst Diejenigen werben sich gern fur fie aufopfern, welche bas Schwert vielmehr wiber Wallenstein erbeben mochten Bei feiner hochfahrenben Ratur ge benet'er noch immer ber erlittenen Buruckfegung und wird fie nie verschmerzen. Deshalb gingen Boticaf: ten awischen ihm, ben Schweben, Sollanbern und Sachsen hin und wieber, und bie letten, sonft nichts Bericonenden, haben feine Guter nirgenbs belaftigt 2). — Hierauf entgegneten Wallenstein's Freunde: Botichaften ber Feinde hat er nur angehört, um nuslich für ben Frieden zu wirken; die neue Erbebung vertilgt bas Unbenten an frubere Beleibigumen, er fann 3mangsmittel anwenden, bie ber Raifer und

<sup>1)</sup> Plerique Sueco ipso pejus horrebant. Pappus 95.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1950.

sein Sohn verschmahen mußten; und es ist unfinnig, ju zweifeln, ob man ben an die Spige stellen solle, ber allein bazu fähig ist.

Um ber Sache naher zu treten, ichidte ber Rais fer ben Grafen Dar Wallenstein, bes Kelbherrn Neffen, ab, um ihn nach Wien einzulaben und vorlaufige Unterhandlungen zu eröffnen. Die Reise nach Bien lehnte er unter mancherlei Bormanden ab, es fep, um fich mehr fuchen ju laffen, ober (wie Unbere wollen) aus Beforgniß, man werbe ihn nicht als her-30g von Medlenburg aufnehmen und ehren 1). Die Felbherrnwurde ferner lehnte er ab wegen Krankheit, Abneigung ber beutschen Fürften, Mangel an Gelbe u. bergl. Erst als es hieß, Konig Kerbinand werbe noch über ihn gestellt werben, sprach er, sich offener tund gebend: und wenn er ben Dberbefehl mit Gott theilen folle, werbe er ihn nicht annehmen. - Hieran reihten sich allgemeinere Rlagen: "Durch thorichte Rathgeber verführt, entließ Ferdinand ein herr von 100,000 Mann, woburch er alle Feinde gurucfchlagen und herr von Deutschland werben konnte. Reich ift preis gegeben, und ber treufte, nublichfte Diener des Kaifers burch boshafte Berlaumber gefürzt worden, bloß bamit der Baier seinen Tilly erhebe und Svanien Casale erobere. Besser, ich bleibe

<sup>1)</sup> Pufend. 58. Riccius 331. Burgus 281.

von neuen Lasten, von Reibern und Feinden seun, als daß ich mich noch einmal mie Schmach von der Höhre des Glücks hinabstürzen lasse. Hatte man sich in der Noth nun an Diesenigen, die sich früher hochemuthig rühmten: sie wollten gar leicht die Schweden verjagen, die Sachsen bandigen und die Protestanten vernichten."

Churfarft Maximilian, von biefen Unterbands lungen benachrichtigt, schickte feinen Rangler Donnerds berg nach Wien und ließ Mallenftein's einseitiger Anftellung und ber etwanigen Berlegung bes Deers nach Baiern wiberfprechen, er verlangte Defterreich ob ber Ens für bie verlorne Dfalg, rechtfertigte fein Benetmen und erbot fich fernerhin ju jeder Sulfeleistung 1). Dies konnte jeboch, bei taglich wachsenben Gefahren, von bem eingeschlagenen Wege nicht gurlichschreden. Belbft die Spanier erklarten fich gulest in ber Angft für die Anstellung ihres Reindes?), und der Fürst Eggenberg, Kerdinands Liebling und bes Bergogs Rreund, ftellte ibm vor: ber Raffer habe gewußt und gesehn, was er an ihm gehabt und verloren, aber ber Fürsten halber in seine Enclassung willigen musfen. Jest fep nicht Beit, ob des Bergangenen gu grollen und aus Unmuth und Berbrieflichteit bas

<sup>1)</sup> Adlzreiter 254. Thevenh. 1954.

<sup>2)</sup> Gualdo 101. Chemnia 269.

Baterland preis zu geben; vielmehr folle ber herzog daffelbe befreien und sich zugleich an seinen und des Kaisers Feinden rachen. Es verdiene Erwiederung, daß man ihm in höchster Noth unbegränztes Jutrauen schenke, und ber Andern Ungeschicklichkeit und Unglade würden seinen Berdienste und seinen Ruhm nur erhöhen.

Endlich gab Ballenstein nach: er wolle bis jum Mary 1632 ein Beer gufammenbringen, es aber nicht gegen ben Reind führen, sondern man moge alebann einen Felbheren ermablen, ober (mas bas Befte fen) Frieden Schließen. Reue Steuern, freiwillige Saben, Balfegelber von Spanien !), bem Papfte, Tostana, Luffa, Mobena erhöhten die Mittel. Der Fürst Eggemberg gab 100,000 Thaler, Dietrichftein 50,000, ber Erzbischof von Wien 80,000, ber Ronig Ferdis nant 100,000 u. f. w. 2). Das Deifte beruhte inbef auf Ballenftein's Bermogen, Ruf und Felbherrngroße. Bon affen Seiten fromte bem reichlich Betobnenben Mannfchaft ju, ohne Rudficht auf Glaubeneverschiebenheit nahm er Lutheraner und Ralviniften in feine Schaaren auf, ja, er wurde (wenn Beichtpater und Sesuiten es nicht gehindert hatten) allge= meine Gemiffensfreiheit verfundigt baben, um bie

<sup>1)</sup> Den 14ten Februar 1632 engerer Bund zwischen Philipp IV und Ferbinand. Dumont VI, 1, urt. 25.

<sup>2)</sup> Soldat suedois 243. Chemnis 296. Florus 279.

Protestanten von ben Schweden zu trennen und biefe, als Feinde Deutschlands, zu vereinzeln 1). Es schien, ruft ein Schriftsteller aus 2), als habe er nur nothig mit bem Auße auf die Erbe ju ftampfen, um Beere von Bewaffneten hervor zu zaubern. Daß er aber den Werth der Macht und des Reichthums fannte und geltend machte, ergiebt fich aus' ben Bebingun= gen, unter welchen er im April endlich ben Dberbefehl übernahm 3). Gie lauten: Wallenstein ift Beneraliffimus bes gangen ofterreichischen Saufes und ber Rrone Spanien in absolutissima forma 4). Der Raifer, ober Konig Ferdinand, werben fich nicht beim Deere befinden und noch weniger es befehligen. 218 orbinari Recompens erhalt Ballenstein eine kaiserliche Berficherung auf ein ofterreichisches Erbland in befter Korm, und als extraordinari Recompens bas bochfte Regal in allen besetzten ganbern. Desgleichen fteht ihm im gangen Reiche zu: bie Konfiskation in absolutissima forma, besaleichen salvus conductus unb Parbon, so daß Kammergericht und Reichshofrath barüber nichts zu entscheiben baben. Ra, ohne Bal-

<sup>1)</sup> Gualdo 108.

<sup>2)</sup> Riccius 839.

<sup>5)</sup> Ueber ben Gang ber Berhandlungen fiehe Wallenstein's Briefe II. 192.

<sup>4)</sup> Rhevenh. 14.

lenstein's Unterschrift kamn ber Kaiser nur ad famam, nicht ad bona Gnabe erzeigen; benn sonst bliebe, bei bessen Milbe, nichts, um Officiere und Soldaten zu belohnen. Beim Friedensschlusse wird man des Feldberrn Rechte auf Mecklenburg wahrnehmen und ihm alle Mittel und Geld zur Führung des Krieges geben. — Man kann zweiseln, ob Wallenstein die Bedingungen aus Ehrgeiz und Anmaasung so hoch stellte, oder ob sie, um das vorgesteckte Ziel zu erreichen, in dieser Art nothwendig waren; sehr richtig fühlte jedoch Richelieu!), der damals Frankreich beherrschte, daß sie gar leicht ihrem übermäßig begünsstigten Urheber Gesahr bringen könnten.

Was nun aber Frankreich thun sollte, nachbem sich das Kriegsglud so überaus günstig für Gustav Abolf erklart hatte und Mainz, Trier, Köln, Würzburg u. a. gegen ihn Hülfe suchten, dies überlegte Richelieu, nach seiner Weise, so ruhig als gründlich 2). Es waren, so erzählt er selbst, vier Fälle möglich: Erstens, mit Schweben ernsthaft Desterreich bekriegen; Zweitens, mit Desterreich und Spanien Frieden schliesen, und die Schweben und Protestanten bekriegen;

<sup>1)</sup> Richel. VII, 18.

Richel. VII , 20 — 89. Pufend. 60. Mereure XVIII , 128.

Deittens, die Reutralität wenigftens für die geiftlichen Churfürsten auswirken, sauft aber den Axieg ohne weitere Theilnahme gehen laffen, und nur zur Sicherung für alle Falle Soldaten an der Granze aufftellen;

Wiertens, ben Elfaß, Breifach und ambere Mheinübergange mit ober ohne die Schweben wegnehmen, und bann abwarten, mas weiter gu thun fep.

Der erfte Borfchlag ward verworfen, aus Furcht vor Schwebischer und protestantischer Uebermacht, so wie aus Furcht por ben heftigen Bormurfen aller Ratholifen. Dem zweiten ftanb entgegen, bag bas bereits ju machtige Saus Defterreich baraus ben beften Bewinn niehe, ober gar fich mit Schweben aussohnen und gegen Arantreich wenden tonne. Der britte gab alle übrigen tatholischen Fürsten preis und brachte menig Chre; ber vierte ichloß eigentlich einen Rrieg gegen Defterreich in fich, und zeigte bie Befahr, allein auf bem Schauplate übrig gu bleiben. Einer nabern Theilnahme am Rriege ftand überhaupt entgegen: bie Abneigung und ichmache Gefundheit bes Ronigs, Gelbnoth. Gefahr innerer Unruben, Mangel an großen Felbherren u. f. w. Richelieu beschloß beshalb, einen Mittelweg gwifchen bem britten und vierten Borfcblag ju ergreifen, bas heißt: er wollte bie Reutralitat forbeen, Guftav Abolf vom Elfaffe und bem Rheine weglenten, bie tatholischen und protestantischen Aurs

ften einigen, bamit fie notifigen Falls Defterreich und Schweben gleichmäßig zügeln komten u. f. w.

Unterdes waren burch Main; allgemeine Friebeneumterhandlungen zwischen Desterreich und Schweben eingeleitet worden. Gustav Abolf forberte Ausbebung bes Restitutionsebifts 1), aller Orten freie Clebung ber verschiedenen Befenntniffe, Berftellung Rohmens, Schle fiens, Mihrens und bes Pfalggrafen in ben vorigen Stand, Rudberufung ber Berbannten und Bulaffung ber Protestanten zu allen geistlichen Stellen. Als De-Aerreich biefe Bebingungen verwarf, fuchte Richelien alles Ernstes eine Ausschnung zwischen Suftav Abotf und ber Lique zu Stande zu bringen. Sie folle, bies verlangte ber König, alle feit 1618 weggenommenen Bater berausgeben, ihre Mannichaft auf 10.000 Mann verringern, aus allen protestantischen Lanbern hinmeggiehn und ben Durchmarsch keinem Theile ober beiben bewilligen 2). Die Niederpfalz, Trier und Koln wolle er raumen, Bamberg aber und Speier behalten, und ben Streit zwischen Baiern und Pfalz unter frangofifcher und englischer Bermittelung enben.

Der frangofische Gesandte Charnace weissagte bem Churfursten von Baiern Shre und Ruhm, wenn er geruftet und entscheibend zwischen bie Parteien

<sup>1)</sup> Richel. VII, 45. Meroure XVIII, 140.

<sup>2)</sup> Dumont V, 2, Urf. 24 vom 29ften Januar 1632.

trete 1); und für bie Reutralität ber Liga führten nicht Wenige an, bag Guftav Abolf fich alsbann burch Groberung anderer Lander nicht verstärken konne, und ber gehafte Ballenstein nicht bie ofterreichischen Erbstaaten überfcreiten burfe. Unbererfeits fürchtete Darimilian, Defterreich (welches lebhaft ber Reutralität wibersprach) werbe, sofern es fiege, ben Abfall ftrafen, ober sofern es unterliege, ben übrigen katholischen Kursten teine Sicherheit bes Dasevns bleiben, auf ieben Kall aber bie Entscheibung nicht in feine und ber Liga Banbe, sonbern in die ber Franzosen fom: Dethalb wollte Dar in ben Bertragen mit men. Kranfreich und Schweben feine Pflicht gegen Raifer und Reich vorbehalten, was Guftav Abolfs Difftrauen erwectte und Bogerungen berbeiführte, wahrend beffen der Krieg mit neuer Kraft ausbrach und die Lage ber Dinge veranberte.

Am 28ften Februar erfchien Tilly mit folder Macht vor Bamberg 2), daß Gustav Abolf (ber ben

<sup>1)</sup> Geschichte ber Liza 302. Ischofte 261. Ueber einen Bund Baierns mit Frankreich (Vialart Histoire de Richelien 559, 588), geschlossen ben Sten Mai 1631 (Vassor IV, 15), auf Bertheidigung und Anerkennung ber Churwurde Maximilians, jedoch mit Borbehalt ber Pflichten gegen Kaiser und Reich. Recueil de pièces soncervans Louis XIII, III, 42.

<sup>2)</sup> Spanheim 307.

Pfalzgrafen Friedrich umb den Kanzler Openstierna in Frankfurt empfangen hatte) mit seiner Macht vom Rheine nach Franken ausbrach. Maximilian meinte, es sep am besten wenn Elly vor ihm nach Bohmen entweiche, den Krieg dabin ziehe und sich mit Wallenstein vereinige; Andere dagegen hielten es für zu geschhrlich, Baiern gang bloß zu stellen und hofften, Wallenstein werde bei steigender Gefahr leicht Hilfe leisten und den König auf der linken Seite anfallen 1).

Den 21sten Marz 1632 ward Gustav Abolf in Rünnberg mit Freuden, Ehren und Geschjenken empsangen: benn von ihm erwartete man herstellung der Religionössreiheit, und der alte Haß gegen das ligisstische Heer war noch dadurch gesteigert, daß Aisty in der Umgegend Alles hatte ausplundern, zerschlagen, niederbrennen lassen, und daß er die vornehmsten Einwohner als Geiseln mitnahm<sup>2</sup>). Gustav Abolf ermahnte die Bürgerschaft zur Standhaftigkeit und wiesderholte wahrschwinlich seine schon früher gegen nürnsbergische Gesandte gemachten Aeußerungen<sup>3</sup>). "Seisnen Freunden (so lauten deren Berichte) wolle er nichts nehmen, auch für das ihnen Gewonnene nichts als

<sup>1)</sup> Chemnis 299 - 304.

<sup>2)</sup> Mevenh. 116-119. Direptis, arematisque Austriacorum in morem. Landsberg 421.

<sup>3)</sup> Breger Beiträge 210.

graditudinem; was er aber mon Beinden enobert, indbesondere pou poutificies, gedachte er en behoften. Der protestantifiche Bund, muffe firt, vom fatholifichen fonden und mit einem qualificirten cape, versebn, jest maren es. lanter naopas dianalutas. Mit etlichen Mos naten Gold, wie ein bergelaufener Golbat, binne fich ber König nicht abfinden laffen, und ex jure gontum komme ibm, wie Grotius lebre. Land gu, ab er gleich beffen, foutt ganng habe; und wenn er etwas restituire, wie Bemmern und Medlenburg, fo tonne er boch mohl die jura supenioritatie verlanger, welche vorher ber Raifer gehabt babe. Das alte Reicheverhaltnis thuse nicht mehr; bie italienischen Fürsten genoffen ardfinier Areiheiten als bie bentichen u. f. m.: " boch gaben Buffav. Wolfe Rathe anderetfeits zu verftehn: im Kall er folite zum Raifer gemablt werben, burfte er bie gewöhnliche Kapitulation schwerkh annehmen.

Wenn biese Amsterungen, gleichnie bie Fortschritte Gustan Abelfs, felbst bei Protestanten Besangnisse arweiten und ben Gebanken hernortrieben, mit dem Katser auf gute Bedingungen abzuschließen, ader ain eigenes heer zu bisten und sich als midtige Wermittler zwischen beibe hinzustellen, so geriethen die Katholiken in noch viel größere Sorge. Ehe aber von irgend einer Saite ein Beschuss gesast werden konnte, war Susken Abolf über Schwabach nach Donauwerth vorgerückt, hatte am 16ten April den Ueber-

sons fiber ben gech erzwingen, wobei Afth ums geben him, und geg ben 35ften siegreich in Augsburg ein ').

Der Protestantismus ward fooleich bergestellt und von der Bürgerschaft ein Sid geleistet: sie wollten des Königs. Nugen und Bestes besordern, Schaften des Adnics. Nugen und Bestes besordern, Schaften des phiedeltes und herbaupt Alles thun und leisten, was Unterthauen, ibern warürlichen Herrn und Obrige beiten schulde wohren. Die Razwürse, welche man den Schwedern über diese behenkliche Sidessormel machte, bestrockten sie bestellte enthatte nichts als was Erstut und andere beste Städes eine Wesser diese der warde im Wesenstein und sie sen Augebenzen wille, moge sieh melden; wer diese dassenze einzugenden wisse, moge sich melden; wertstanten Gehraubste gengeht hätten.

Im Lager vor Ingolffabt, wohin fich Auffav Abolf ige gemendet, erschien nochmals ein französischer Botschafter, Kie Exienne, und wo mögliche für Reiern

<sup>1)</sup> Horn war gegen ben tebergang über ben Lech und ben Ginfall in Balern, er wollte fich nach ber Sbetzpfalz und Bohmen wenden. Lundblad Plutarch I, 48. Adlureit. 261. Richel. VII, 55. Chemnis 308. Specienh. 128. Grimpard 211.

<sup>2)</sup> Chemnig 315. Rhevenh. 130. (Th, opr. 638:

bie Reutralitat auszuwirten 1). Der Konig antwortete: ich tenne ben Bergog von Balern und feinen Pfaffenfdmarm; er tragt eine boppelte Raffate und wendet bald bas Blaue, balb bas Rothe heraus. Wenn man eine Laus weben will, fann man wohl zwanzigerlei fagen, was es für ein getreues unb bem Denfchen nügliches Thier fen, welches thm bas bofe Blut aus bem Leibe fange. Allein biesmal wieb er mich nicht betrügen, altbieweil ich fein falfches Gemuth fcon Soll ich feiner fconen, fo lege er bie Baffen ab, fdmotee, brei Jahre nicht wiber mich zu Eriegen, ftelle meinen Freunden ju, was er ihnen abgenommen und offne mit ben Paf von Ingolftabt, baß ich meine Feinde verfolgen tome. — Marimilian lebnte biefen Antrag ab, mb obgleich Ingolftade bartnadig wiberftand, nahm Suftav Abolf Landshut, ohne jeboch (es war ber Jahrestag bes Sturmes von Magbeburg) nieberer Rachfucht freien gauf ju laffen. Den 17ten Dai erreichte er Dunchen. Auch bier fürchteten bie Einwohner bas Aeuberfte; aber atvei Stunden nach bem Einzuge bes Konigs waren alle Laben bereits wieber geoffnet, und Frauen und Dadden luftwanbelten (nach jesuitischen Berichten) unbe-

<sup>1)</sup> Riccent. 137. Richel. VI, 547. 3schotte III, 272. Vassor IV, 85.

sorgt mit Schweben Kem in Arm. 1). Ueberall zeigte sich Gustav Abolf hochst einnehmend und herablassend; und außerte, Raub und Plünderung verbietend: ich will nicht die Gothen nachahmen und mein Andenken so verhaßt machen, als das ihre?). — Er buldete keine Schmäsungen wider Katholiken, und wohnte selbst ihren kirchlichen Festischseiten mit Anstand und Abellsnahme bei 3). Doch mußte die Stadt eine ansehnzliche Kriegssteuer bezahlen und 140 heimlich vergrabene, wieder entbeckte Kanonen wurden als gute Beute betrachtet. Ersteht von den Todten, sagte Gustav Abolf, und kommt zum Gericht 4).

Anders gestalteten sich die Dinge auf dem plate ten Lande. Die baierischen Bauern, erzählt Khevensbiller, welche, mahrend andere Lander das außerste Eiend erfahren, gleichsam in Rosen und Biolen gesessen, wurden über ungemohnte Belastungen und einzelne Misbrauche ungeduldig, und meinten, durch Gewalthaten sich und ihrem Vaterlande Recht und Rache zu verschaffen 3). Alle Schweden, deren sie konnten habhaft werden, selbst die Schuswächter (Sauvegarden)

<sup>1)</sup> Lang Gefch. bet Jesuiten 137.

<sup>2)</sup> Mauvillon IV, 250.

<sup>3)</sup> Riccius 379. Pufend. 66.

<sup>4)</sup> Surgite a mortuis, et venite ad judicium.

<sup>5)</sup> Chemnis 322. Rhev. 144, Th. cur. 645.

misthanbeiten sie aufs schandlichste, hieben ihnen Die ren, Rasen ober Beine ab, stiefen ihnen die Angen aus, und was der Frevel mehr waren. Daran reihten sich nun harte Strusen, viele Obeser wurden niedergebrannt, Unschüldige mit den Schutdigen ins Ciend gestürzt und von sedem Theile dem andern der Ansang des Uebels und das Uebermaas der Rache vorgeworsen 1).

Unaufgehalten burch foldbertel Einzelnheiten brittete Guffav Abolf in Gubbentschland feine Macht im mer weiter ans, und bie Furcht fchien gegrimbet baf er fich mit ben aus Bohmen hervorbrechenben Gad: fen vereinen und bem Raffer in feiner Saupelfabt Ge febe voricheeiben werbe. Allein ber Charffirft von Sachsen war ein Dann ohne Feftigfeit und Ansbauft, ber Jagb und ben Bergnfigungen ergeben, neibifch iber bes Konias Glint und arquedmeffc fiber feine Berbindungen mit ber erneftlnifden Bille. mit bochfter Eil und Anftrengung bie Eroberung 2003mens in betreiben und Suffav Abetf bie Bunt git teichen, lief et fich burth Drohungen und Schmelde leien Ballenftein's zur Unthatigfeit, und burch ben frangofifchen Gefandten zu ber hoffnung verleiten: er werbe alle Protestanten, von ben Schweben unabbangig, unter feiner Führung vereinigen 2). In bet

<sup>1)</sup> Richel. VII., 255. Micrits 574.

<sup>2)</sup> Richel VII, 57. Butgus 29.

Aff war er abet nicht einmel im Sanbe, Ausschweifungen zu verhaten, denen sich feine Mutusschaft und foweil verschivembener Ordnung hingab, und wesdicht die Feetunbsthäfte der Bohmen gen bald in Haff verwandelt wurd.

Unterbeg muche Wallenflein's Deer von Tinge gu Ange, benez ein gemieiner Sotbat befane taplich zwei Pfund Brot, ein Pfund Fielfch, zwei Maag Bier ober ein Maas Weise und monatlich vier Gulben 2). Im Abril 1632 batte er bei 3maim bereits 40,000 Mann versammett. Guftav Abolf ließ, bie fteigende Gefähr eichtig würdigens, bein Chitefürsten bie zueitmiffigften Borfchität über bie Kriegführung gutomment, auf weldje biefer indes teine Ruchficht nahm, vielleicht weil Ballettstein: guttfifge Anerbietungen erneute, aber well beschrändte Menschen im Ablehnen, felbft bes Beffeen, there eigeneichantliche Graft bargulegen meinen, ober well et und fein Relbherr, Arnim, bie fcowebische Uebernarht mehr als bie kaifersiche fürchteten. 3). Roce mit rieth Smitav Abelf: bet Churfitrit falle gegen den pilserier Rreis giehen und bie Oberpfalz so deiten, baß sein und bas schwebische Heer leicht zusammens kohen Butten. Auf alle münblichen und schriftlichen

<sup>1)</sup> Pufend. 58, 67-73.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 15.

<sup>3)</sup> Chemnis 291, 333.

Borftellungen antwortete er endich am 5ten Maic ben Frieden durfe man nicht ganz zurückseten, musse aber besgleichen punctum assocurationis consideriren. Der König komme, als ein trefflicher Bundsgenosse; allerdings in Betrachtung, dann auch die Reichsgesche und die beutsche Libertat u. s. w.

Diese und ahnliche, im jetigen Augenblicke gang inhalte : und zwecklose Rebensarten, fühlten bas Schreis ben: wogegen von Stellung und Bereinigung ber Beere, Ariegsplanen und Rriegsgefahren nicht ein Wort gesagt war. Noch einmal erneute ber fchme= bische Gesandte, Graf Solms, seine bringenden Borftellungen und Warnungen, obne Erfolg und zu fpat. Denn Wallenftein brach, nach vorfichtigem Sammeln einer, feinen Gegnern weit überlegenen Dacht, ist plotlich bervor, eroberte Prag um biefelbe Beit, wo ber Churfurft jene unnuben Schreiben entwerfen ließ (ben 4ten Dai), gab feinen Golbaten als Locfpeife bie Eleine Seite, wo die meisten Raulleute mobnten, gur Plunberung preis 1), lief fich von ben anberen Theilen ber Stadt fehr große Summen gablen, verjagte hierauf bie Sachsen aus gang Bohmen, und ftanb ben 11ten Junius bei Eger, bem Churfurften von Baiern, welcher fich mit bem Ueberrefte feiner

<sup>1)</sup> Riccius 377.

Macht nach Regensburg gezogen hatte, bie Hand reichend 1).

Suffav Abolf, ber in Memmingen bie Nachricht von Prags Eroberung und bem Ruckzuge ber Sachsen bekam, gerieth daburch in eine Lage, welche Kriegskundigen zur Wieberholung mancher Vorwürse Gelegenheit gab <sup>2</sup>). Er hatte, so sprachen sie, dem unfähigen Churfürsten nie die Eroberung Böhmens allein anvertrauen, sondern sich, nach dem Siege bei Leipzig, selbst sogleich wider die Erbstaaten des Kaisers wenden sollen. Dann würden die geistlichen Staaten neutral geblieben und Frankreich nicht zur Eisersucht bewogen sepn <sup>3</sup>); dann hatte Wallenstein nie ein Heer gesammelt und der Kaiser, wie Openstierna laut behauptete, in Wien einen ehrenvollen Frieden bewilligen mussen.

Ist blieb für ben König um so weniger eine Wahl, ba auch am Rheine und in Niebersachsen burch Pappenheim's unermübliche Thatigkeit ein bebenklicher Seitenkrieg ausbrach und die Sesahr entstand, der König werbe ringsum von Feinden eingeschlossen werden. Deshalb eilte er aus Baiern nach Franken und bezog (da er die Vereinigung Maximilians und

<sup>1)</sup> Th. eur. 652,

<sup>2)</sup> Grimoard 215. Bulow Gefch. Guftav Abolft II, 56.

<sup>5)</sup> Richel. VII, 265. Mauvill. III, 533.

Ballenflein's nicht mehr binbern konnte) ben 19ten Jus nius bei Nurnberg ein Lager, welches er mit bodifter Eff und Anfteengung befestigen ließ 1). Um 30ften Junius erfchienen auch bie Raiferlichen und Baletn vor Rurnberg, ber Unjahl nach ben Schweben fo iberlegen, bag Diele auf eine Schlacht beangen. Ballet ftein entgegnete: wenn Guffab Abolf beftegt wird, hat er an Rhenberg einen fichern Buffuchtsert, tok hingegen wiffen nicht ob wir Baiem ober Bomen beden follen. Umfere Mannichaft ift Aberdies neu umb ungenbe, ober vom Ronige ichon einmal gefchlas gen worben. Ein Sieg offnet ihm umfebibat ben Weg bis Bien, und bie ofterreichfichen Buneen wine ben ohne Breifel auf feine Beite treten; ibn bier in feiner Bahn aufhalten, minbert bagegen fcon feinen und grundet unferen Ruhm. Eben fo wenig als Bat tenstein wollte Mar Alles aufs Spiel fegen, und so blieben bie Deere, ofne baf etwas Enticheibenbes der fchah, bis Mitte Marguff in befreftigten Lageen einam ber gegenüber fleben, und litten gleichmäßig burch Sunger, Rranthetten unt Roth aller Art. 2m Gten August fahrten Orenftierna, Banner, Bernhard ums Weimar u. A. bem Ronige fo betrachtliche Berftarbents gen gu, baß Einige fein Beer auf 50,000, Anbere

Chemnia 850. Rhevenh. 190. Murr 46. Bougeant I, 296. 878.

gar auf 75,000 Mann abschätzen 1), und er, ohne Kicksicht auf Warnungen, beschloß, bas besestigte Lagto seiner Felnde am 24sten Angust anzugreisen 2). Ein zehnständigte Sturm, wo die Schweben mit höchster Tapserkeit vordrangen, die Katserlichen weberstanden und beide Cheile bedeutenden Bestuft harten, sührte nicht zur Entscheidung. Den Herzogen von Friedland und Weimar tourden Pferde unter dem Leibe, dem Könige ein Theil der Sohle seines Schesse wegges schossen 3).

Davon, das man feins ber beiben festen Läger etebern, aber auch nicht langer in biefen ringbum

<sup>1)</sup> Die Nachrichten über die Starke ber heere weichen fehr von einander ab. Nach Grimoard's Angaben (aus dem schwedischen Archiv) hatte der König nur ettod 20,000 Mann, Drenstierna führte ihm 28,000 Mann zu (wozu vielleicht noch 6000 mater Bernhatd kommen dürsten); Ballenstein habe \$6,000 Mann (mit oder ohne die Baiern?) gehabt. Gustav Abolf behauptet in Folge einer spätern Besichtigung des Lagers, Wallenstein und die Baiern hätten daselbst nicht stärter seyn können als etwa 22,000 Mann. Röse's Bernhard I, 866, 408. Murr 62. Pusend. 73. Mauvillon IV, 856. Kev. 171. Wallenstein's Briefe II, 237.

<sup>2)</sup> Bermittelungsversuche ber englischen und französischen Gesandten schlugen fehl. Burgus 369.

<sup>5)</sup> Th. eur. 660. Florus 301.

verwüsteten Gegenben ausbauern tonne, mußten fich alle Relbberren überzeugen. Um Sten September brach Suftav Abolf (nachbem er in Nurnberg eine hinreis chende Befatung gelaffen) unter Trompetenschall und Trommelschlag in guter Ordnung auf und führte sein Heer nach Reuftabt an ber Aifch 1). Balb nachber finden wir ihn und seine Gegner in ben sonberbarften Stellungen. Bahrend er namlich nach Rorblingen und Donauwerth hinabzog, gingen Wallenstein und Mar nach Roburg 2); bann wandte sich biefer über Bamberg und bie Dberpfalz auf Regensburg, jener burche Boigtland nach Meißen. Die Abtheilung. welche Guftav Abolf unter Bernhard von Weimar aur Dedung bes Mains und Sachfens jurudgeschickt batte, war außer Stanbe ben überlegenen Gegnern bie Spige ju bieten. Im 10ten Detober vereinte fich Ballenstein in Plauen bei Altenburg mit ben aus Bohmen hereinbrechenben Gallas und Solf, und Pappenbeim (ber in ben Gegenben von Paderborn, Silbebeim und Braunschweig gehauset hatte) richtete feinen Bug ungehindert nach berfelben Stelle 3). So: balb Wallenstein sehr geschickt fast alle ligistische und

<sup>. 1)</sup> Richel. VII, 254. Shev. 178.

<sup>2)</sup> Mar Nagte, bas Ballenstein ben König nicht verfolgen wollte. Adlareit. 274. Riccius 411.

<sup>5)</sup> Chemnie 404 - 452. Burgus 591.

kaiferliche Macht um fich versammelt hatte, besetze er ben 22ften Oftober Salle und Leipzig. Bum zweiten Male mußte Guftav Abolf, eigener Sicherheit halber und auf ben Bulferuf bes Churfurften von Sachfen, bas fübliche Deutschland verlaffen. Ueber Dunkelfpiel, Ribingen, Schweinfurt tam er nach Arnftabt, vereinte fich hier mit Bernhard von Beimar, ließ gleich= geitig Abgeordnete ber vier obern Rreife in Ulm verfammeln, um eine allgemeine und grunbliche Berbinbung ju Stanbe ju bringen, und ichloß einen Bertrag mit Friedrich von ber Pfalg, bes Inhalts: Er wird in feine ganbe bergeftellt, boch leiten bie Schweben ben Rrieg und bie Werbungen in ber Pfalt, und befeten einige Orte bis jum Frieben. Bur Berftartung und Befoldung ber ichwebischen Beere tragt ber Pfale graf bei, bleibt mit bem Ronige in engem Bunbniffe und bewilligt auch ben Lutheranern freien Gottes: bienft. — Als Friedrich hieruber, und befonbers über ben letten billigen Punkt mit thorichter Unbulbfamkeit Rlage erhob, antwortete Guftav Abolf ben 28ften Dftober 1632 (acht Tage vor ber Schlacht bei Lugen) 1): Da er ohne Bulfe bes Pfalzgrafen bas Land vom Keinde erobert, habe er wohl (auf ahnliche Weise wie bie Churfurften von Sachsen und Baiern) einen Theil behalten, ober fur bie Rriegstoften forbern tonnen.

<sup>1)</sup> Moser patriot. Archiv VI, 79-90.

Er verlange aber nichts als Beistand, beständige Azene, Holbschaft und Religionsstreiheit für seine eigenen Glaubensgenossen. Er würde es gegen diese, gegen sich selbst und nirgends verantworten können, wenn er eine so billige Bedingung nicht gemacht hätte. Der Pfalzgraf möge die Sache der ganzen Welt vorlegen, und man werde solch Bersahren überall billigen zoch ser er bereit, Unterhandsungen über zweiselhasse Punkte zu erössnen. — Weder dies Geschäft, noch die Versammlung in Ulm ward ist weiter gesuhrt, so sehr drängten die kriegerischen Angelegenheiten.

Nach dem Abzuge aus Bohmen hatten sich die Sachsen nach Schlesien gewendet und im August, verseint mit einer schwedischen Heeresabtheitung, einen sehr glücklichen Feldzug begonnen und Breslau eingensusmen 1). Bald aber geriethen die Befehlshaber in Zwist, und dem sächsischen, Arnim, wird die Schuld beigemessen, das die Fortschritte unterbrochen wurden und Wallenstein ungehindert in Sachsen einbeingen konnte. Bergebens rief der Shurstürft seinen Feldsherrn zurück, erst den 28sten Otwober kam er mit einigen tausend Anechten nach Oresden, wande sich dann nach Avegan und zog endlich, ohne etwas zu thun, wieder nach Schlessen. Ebenso hatte Hurzog Georg von Lineburg, der mit einer schweblischen Hoes

<sup>1)</sup> Th. eur. 674. Chennie 414. Arckenh. III, 109.

rekabtheilung in Lorgan stand, versäumt sich vor dem Besehen von Halle und Leipzig mit Gustav Adolf zu vereinigen, so daß dieser auf sein aus Subbeutschrieb and herbeigeführtes Heer beschränkt und Wallenstein ihm der Zahl nach gewiß überlogen war. Dennoch behauptete Holf und der durch die leipziger Schlacht gewarnte Pappenheim: man solle den König nicht angreisen, denn er siehe dei Naumburg in einem sicheren Lager, der Winter sey vor der Thur und höchst nothwendig, das durch den Grasen Heinrich von Berg belagerte Köln zu entsehen. Es ward dems nach beschlossen: Pappenheim solle wieder nach Westphalen ziehen, Wallenstein aber sein Heer für den Winter in die Städte, jedoch so vertheilen, das sich die einzelnen Scharen zu Hüsse kommen könnten i).

Sobald Gustav Abolf von bem Abmarsche Pappenheim's nach Halle Kundschaft bekommen hatte, brach er ben Isten November von Naumburg auf und zog über Weisenfels gen Lühen. Unterwegs sinz gen die Schweben einen kaiferlichen Nittmeister, ber beharrlich aussagte: Pappenheim habe sich wieder mit Wallenstein vereinigt. Hieran knüpfte sich eine neue Ueberlegung, ob man angreisen solle ober nicht; wod durch einige kostbare Stunden vertoren gingen, während bessen Wallenstein einen Eilboten über den andern an

<sup>1)</sup> Rhevenb. 186 - 189.

Pappenheim schickte und ihn zur schnellsten Ruckehr aufforberte. Doch gewann Gustav Abolf einen wichtigen Engpaß bei Rippach und stellte sein Heer, etwa 25,000 Mann stark, in der Gegend von Lüßen in Schlachtordnung. Auf den Seiten stand die Reiterei, in der Mitte das Fußvolk; den rechten Flügel besehligte er, den linken Herzog Bernhard, den starken Rückhalt Aniphausen. Das ganze Heer war so voller Zutrauen und erhob den König dergestalt, daß dieser drei Tage vor der Schlacht seinem Hosprediger Fabricius sage vor der Schlacht seinem Hosprediger Fabricius sage ilnglück devor, Gott wird uns strafen, denn ihr macht zu viel aus mir armen Menschen, ihr verzgöttert mich.

Sustav Abolf, bem Worte und Berebsamkeit zu Gebote standen, beseurte seine Mannschaft durch eine kurze, kräftige Anrede 2): Ihr lieben Spiesgesellen (so sprach er), zielt recht und schiest gewiß, ich verlasse mich auf eure Tugend und Tapserkeit; mit dreier Stunden Werk und Arbeit werdet ihr mich zum ersten König der Welt machen. — Wallenstein stellte sein Heer nach alterer Weise in tiese Hausen, hielt aber keine Anrede an dasselbe. Sein Blick und die Strenge seines Schweigens gab deutlich zu verstehen, er werde

<sup>1)</sup> Moser patriot. Archiv V, 10. Schaffer Memor. 144.

<sup>2)</sup> Florus 309.

Alle nach Maaßgabe ihres Benehmens reich belohnen ober streng bestrafen. — Die schwedischen Trompeter bliesen nach des Königs Besehl: eine feste Burg ist unser Gott; drauf sang er den 67sten Psalm: es wolle Gott uns gnädig sepn. Um eils Uhr, als der bichte Nebel einigermaaßen verschwand und den Gessichte Kebel einigermaaßen verschwand und den Gessichtesteis erhellte, ritt er vor und sagte 1): Run wollen wir dran, das walt der liebe Gott! — Mit lauster Stimme rief er iht: Herr Jesu, Sesu, hilf mit hent streiten zu beines heiligen Namens Chre! — Run begann die Schlacht.

Obgleich Wallenstein's vordere Seite durch einen Hochweg und tiefen Graben gedeckt war, und seine Mannschaft tapfer widerstand, siegten die Schweden unter Sustan Abolfs Führung. Bedenklich hingegen standen die Sachen auf dem anderen Flügel, weshalb ihm Sustan Abolf zu Hülfe kommen wollte. Mit wenigen Begleitern eilte er den Seinen voraus; da ward sein Pserd durch den Hals und er durch den Arm geschossen. In dem Augenblicke als Herzog Franz von Lauendurg, der zu seiner Seite ritt, ihn aus dem Gesechte hinwegsühren wollte, sprengte ein kaiserlicher Reiter, den Riemand für seindlich hielt (es war der Oberstlieutnant Falkenberg), bis auf zehn Schritte heran und schos den König durch den Rücken,

<sup>1)</sup> Rhevenh. 189.

L ....

bus te zu Woben stürzte. Während Herzog Franzens Graumeffer den Oberstlientnant nat dein Dezen vertundette und Lasbelsin, einer von Gustav Abolst Edelleuten, ihn vergeblich aufzuhelsen suchte, kamen verl andere kaiserliche Reiter herzu, welche sorderen, Lasbelsin solls ihnen den Gesallenen nennen. Undergukät unft der Antwort: es sep ein Officier; krasin ste Lasbelsin so, daß et funf Laze därauf stäch. Der König aber ward von ihnen rein andzeptundert, nach dem er init Dezen und Phisoen noch mehre solltube Wunden empfangen hatte 1).

Rue zur Beffatigung feiner Anficht und als Ilter ratifche Rachtefe bemurte ich Rolgenbos:

<sup>1)</sup> Daß Guftav Abolf nicht burch Berrath umb Leben gekommen sen, etwiesen schon Francheville und Ruhe ant überwiesenben Genanden. Wirl aber bergleichte geschichtliche Irrthomer sich immer wieber hetvoerbingen, so hat hr. Dr. Förster (in feinen Briefen Ballenstein's) alle Beugnisse und Thatsachen gründlicher und vollständiger als bieber gepraft und den Streit für feben Unbefangenen völlig zu Ende gebrächt.

<sup>1)</sup> Eine Flugschrift (bie Sahrenzahl war abgerissen) mit bem Titel: Andere leipziger Schlacht, welschermaaßen bie Stadt durch die Schlacht bei Lügen erloset u. s. w., Leipzig 4., sagt: Gr. Majestät sind im ersten Tressen erstlichen in einen Arm, datmach in den Rücken und leglichen mit einer Pistole in den Kopf geschossen und ihre Seele geopfert.

Als Berthard von Wentar und Mitphanfen (ber ben Ruckfalt befehligte) von bem fcpreiklichen

- 2) Relation eines Minints, so felbst vom Anfange bit zu Aube ber Schlache von Eripzig Veigewahnt, Leipzig 1683, 4. läst ihn, erst im Arne, bann sinten im Rücken verwunden... und bann mit einer Pistole durch ben Kopf schießen.
  - 5) hoe von hoenegg Ragepredigt, 1632,
  - 4) Stodmann in Bugen Bufprebigt, 1632,
  - 5) Meifart Gebentprebigt, Erfurt 1634,
- 5) Rubolf von Sala Abbildung Suftav Molfe, Bresben 1688, Mägen über ben Sob, bezeichnen aber teinen Abatet und teinen Argivobn:
- 7) Relation von erhaltener Billoti bero Majeftat von Schweben wiber bie faifetilchen und figiftifchen Armeen, 1898, 4. fagt: Ihro tonigliche Mitjeftet baben fich in ber anbern Charge, ungefahr um ein Uhr, offine Stuffung alleu tief in den Reind binemaemaat. und eben gu ber Beit ber finffere Rebel, welcher auch bes Morgens verfolltet worben, ploblic wieber eingefallen, alfo, bas bie, fo nachft um thre Bittgliche Dajeftat geweien, diefetbe verloren und nicht feben Banen, wo fie bintommen; ibre Dajeftat zwei tobtlithe Schuffe, ben einen in ben Leib; ben anbern burch bas Daupt betoffmen ; barbott fie bom Pferbe gefunten, und wie baffelbe gurfitgelaufen Tommen, finb bie Officiere jum Leichname jugeeflet, baben benfelben auf eften Bagen gehoben, von ber Babiftatt weggeführt Und au Weißenfele niebergefest.
  - 6) Die Belluration ber Billerie von Bagen, 1638,

Unfalle Rachricht erhietten, außerte hiefer: die Mannschaft sep in so guter Dudnung, daß der Herzog einen schönen Ruckzug machen könne; dieser antwortete aber zurnend: nicht an so seigen Ausweg, an Sieg und Rache musse man denken. Er übernahm, Alle ermuthigend, den Oberbefehl des ganzen Heeres, stach einen Oberstlieutnant, der nicht gehorchen wollte, zu Boben und schlug den zweiten Alligel Wallenstein's

gibt eine verwirrte Beschreibung, zu beren Prafung hier so wenig Raum ift, als zur Butbigung ber Bermuthungen, welche in der Geschichte des Marschalls von Gaffion (I, 108) aufgestellt find.

<sup>9)</sup> Das herzog Bernhard von Weimar ben herzog von Lauenhurg får unschuldig hielt, geht hervor aus Rhse's Bernhard I, 184, 409, 450.

<sup>10)</sup> Merveçin, welcher die Geschichte des Marquis von Montbrun schrieb (er lag während der Schlacht bei Lüfen verwundet in Lüfen), sagt, wehrscheinlich nach dessen Grahlung, er sey durch zwei seindliche Distolenschusse gestoten worden, und fügt hinzu (S. 110): Comme la pledart des gens veulent toujours qu'à la naissance et à la mort des grands il y ait quelque chese de survaturel, ou tout au moins d'extraordinaire, on a fait plusieurs contes sur la manière dont Gustave sut tué, et tous sans aucun sondement.

Im Aerte folgte ich hauptsächlich bem Berichte, welchen ein Augenzeuge, herr von Aruchfel, an Richelieu erstattete. Siehe bessen Mem. VII, 259.

ans den Felde 1). In diesem Augendlicke beach inbest Pappenheim mit seinen Scharen hervor und eine
beitte Schlacht begann nicht minder heftig, als die
vorigen. Erst nachbem dieser erschoffen worden, warb
die Flucht der Kaiserichen ausgemein, Geschütz und
Gepack ging verloren, dinnen wenig Lagen römmten
sie ganz Sachsen. Son entscheibend wichtig erstehen
aber Gustav Adolfs Idod in Wien, München, Bechsten
aber Gustav Adolfs Idod in Wien, München, Bechstel,
Madrid und Rom, daß man Gott sur Sieg und
Befreiung vom gesichrlichsten Felnde vankte und der
alten Plane schon wieder gedachte 2). Auch das schwiebische Her, welches erst in Weisenfels allgemein und
mit Sicherheit des Königs Tod ersuhr, hielt diesen

<sup>1)</sup> Richelieu VII, 260.

<sup>2)</sup> In Madrid ward zwölf Tage hindurch ein Drama, ber Tod des Königs von Schweben, aufgeführt, was 24 Akte hatte. Wer nicht erscheine und zuhöre, sen ein Feind des dsterreichischen hauses. Riccius 441. Mercure franc. XIX, 743. Urban VIII (ben Desterreichern und Spaniern unter Anderem wegen Mantua abgeneigt) ließ, als er von Gustav Abolfs Tod hörte, nur eine stille Wesse in einer Kirche lesen, was die Spanier sehr übel nahmen. Am andern Tage, wo die Nachricht von der neuen polnischen Königswahl einlief, solgte nun ein Tedeum, und Ieder konnte sich die Sache nach Belieben auslegen. Pusend. 88. Richelieu l. c. Senkenderg V, 511.

Merinfi für mandlich größer als den Cenium der Michlaste. Dach ging Schmerz und Trauser nicht im Bergagtheit überz vielmehr baschmar Bennhard von Weimen Alle hat dem Ruihme, dan sie nuter Guskav Udolfs Kahnung gemannen: sie sollten auf dar glor-reichen Bahn deharven, seinen Asduchen, seine Nader denschführer und der gangen Welt demetsen.): daß sie dem König nuchberwindlich gemacht hätten, und ser nach nach seinem Tode das Schreden aller Keinde ku. Das gange har riaf: Wir mollen din solgen die ans Ende der Welt!

## Secfter Abidnitt.

Geschichte bes Krieges, vom Tode Suffav Aboffs bis zum prager Frieden.

(1632 - 1635.)

So verschieden auch Freunde und Feinde über Gufan Wolf urtheilten, darin waren sie einig: mit ihrn fen die Seele des protestantischen Bundes geschwunden,

<sup>1)</sup> Richel. VII, 263. Chemnia 465.

and Migurand in Stande, thu 411 erleden. Er inge chagt ein katholischer Minch, Miccius) in faines Abergianbens Unfrommigficit ber Frommite, verachtete bie katholische Religion nicht und nannte die strengen Kapuziner ihre Stiche 1), ... Gewiß hatte er, bei langerem Leben und Slud, wicht verfucht Millimen von Latholiten mit Gewalt zum Protestantispuck zu beingen, wohl aber 34 seiner und seines Bolkes Ebne in Pautschiamb ein eigenes Beich zu fliften 2). Daffir gengen, abgefehn von bem Wiebtigften, ber Matur ber Dinge und bes menschlichen Gemuthe, unter Anderen feine eigenen Aensewengen, sein Anspruch auf Spuldigung und bimgerliche Berwaltung in ben ereberten. befanders geiftlichen Stagten, fein Berfchenten von Gutern, Seiftern und Rloftern an Freunde und Waffembruber 3). En ffant, fegten beshaft Manche, in bem gliedlichften Augenblicke; benn bei langerem Leben wirde fich ber Retter in einen Eroberen, ber Rubm und bie Theilnahme in Schande und haß verwandelt,

<sup>1)</sup> Riccius 433.

<sup>2)</sup> Sentenberg V, 522.

<sup>3)</sup> Sicherte boch Guftav Abolf anfangs feinen beutschen Berbunbeten bie Eroberungen zu, welche sie mit eigener Mannschaft in ben Lanbern ber Liga und ihrer Freunde machen wurden. Rofe's Bernhard I, 145. Geschichte ber Liga 315—318. Chemnig 91.

und Deutfthland (fo enbet jeber Bargerfrieg) in ibm einen ftrengen herrn gefunden haben 1). Wie bem auch fen, nie mare er ein Derricher wie Ferbinand und' Maximilian, nie protestantischen Giferern ober verfolgungefüchtigen Zesuiten unterthan geworben. Einwirkung ber letten hintertrieb gewiß auch ben Antrag Ballenstein's, biefen Augenbiid bes Schredens gu bertuben; eine allgemeine Amnestie zu erklaren und Frieden zu fchließen 2). Roch war Furcht und Doffnung auf beiden Seiten übergroß und Reiner im Maren, wie sich die Berhaltniffe nunmehr zum Bortheil ober Schaben geftalten wurben. Ginige hielten nach Guftav Abolfs Tobe Alles für gewonnen, Andere für verloren; Ginige meinten, man tonne ber Schweben fogleich gang entbehren, Unbere, man muffe fich ihrer einstweilen noch zu Erreichung eigener Zwecke bebienen. Danemarts Gifersucht gegen Schweben nahm ab, Blabislav von Polen ward hingegen nur burch ben ruffischen Rrieg verhindert, die alten Unsprüche auf jenes Reich geltend zu machen. Frankreich bielt es für nothwendig, thatiger zu werben; Maximilian und bie Liga (jeto bie Protestanten weniger fürchtenb) fcheuten von neuem ben Raifer, ober boch feinen alls machtigen Felbherrn Ballenstein. Bei biefer Auf-

<sup>1)</sup> Pappus 116. Richel. VII, 267.

<sup>2)</sup> Pufend. 88.

tosung und Verwirrung, wenigstens ber schwebischprotestantischen Seite, kam Alles barauf an, in wessen Hande Gustav Abolfs Oberleitung übergehen werbe.

Wenige Tage nach ihm, ben 29sten November, starb kaum bemerkt und unbeklagt, Pfalzgraf Friezbrich V (sein Bruber, Philipp Ludwig, übernahm die Bormundschaft, kam aber nicht in den Besit aller Länder); so daß ist der Chursürst Iohann Georg von Sachsen die meisten Ansprüche auf Führung eines protestantischen Bundes zu haben schien. Allein er genoß, wie gesagt, keines Ansehns, war den Berzguügungen, ja den Lüsten hingegeben, unthätig, roh, ein Trunkenbold, den Schweden abgeneigt, argwöhznisch auf Weimar und sast in ununterbrochener bez denklicher Berbindung mit dem Kaiser und Wallensstein.

Leicht überflügelte ihn also ein anderer Mann, von weit überlegener Geistes : und Charakterkraft, ber

Diftor. Zafdenb.

<sup>1)</sup> Spandeim 310, 322. Murr 66. Friedrichs Gemahlin ftarb ben 28sten Februar 1662 und bat ben König von England, ihre Jahrgelber noch funf Jahre fortzuzahlen, zur Berichtigung ber in Holland gemachten Schulden. Estrades negoc. I, 252.

<sup>2)</sup> Feuquières I, 135. Graf Schwarzenberg schreibt: er habe sich beim Churfürsten und bessen Bruber wohl zehn Jahre seines Lebens abgesoffen. Cosmar's Schwarzenberg 128.

Schmedische Reichstanzler Arel Drenftierna. zu Kand in Unland, im Sabre 1583 geboren, ging 1598 nach Deutschland, ftubirte in Rostost und Bittenberg funf Jahre lang bie Rechte, Staatstunde und Gottesgelahrtheit, vertheibigte in Wittenberg vier theologische Abhandlungen vom Katheber, ward 1609 Reicherath und beim Antritte ber Regierung Guftav Abolfe Reichskangler 1). In ihm vereinten fich ums faffende Unlagen, gründliche Kenntuiffe, burchbringende Rlugheit, Maßigung und Gemanbtbeit bes Benebmens, unerschutterliche Festigfeit und Reinheit bes Charafters, unermidliche Thatiafeit und ein grofartis ger Sinn, ber Alles, vom Rleinften bis jum Wich= tigften, in ebler Rube überfab, angemeffen wurdigte und mit Sicherheit leufte und beherrichte. welche er fpater feinem Sohne gab, befolgte er felbft 2). Berfahre, fchreibt er ihm, fo vorlichtig als moglich, tritt ben Wünschen Unberer nicht in ben Weg, ober, wo es fenn muß, entschulbige und rechtfertige es bof= lichst. Sieb Acht was und in welchem Sinne etwas geschieht, rede wenig, schreib nichts und ereifere bich nie über Rleinigkeiten. Dur auf biefem Wege habe

<sup>1)</sup> Arckenh. III, 33, 46. Bougeant I, 322. Sarte Leben Guftav Abolfs II, 123.

<sup>2)</sup> Briefe von Prenftierna an feinen Sohn, herandges geben von Gjorvell.

ich viele Feinde besänstigt, ja versöhnt; håtte ich nicht so versahren, wäre mir kaum irgend ein Freund geblieben.

Auf bem Wege zu ber nach Ulm berufenen Tagfatung, am 21ften Rovember, erfuhr Drenftierna in Hanau Gustan Abolfs Tob. Mehr als je ward fein feftes Berg von biefer Schreckenenachricht erariffen: boch zwangen ihn die Verhaltnisse sich schnell zu fassen. ju überlegen, ju beschließen. - Bas aber follte er rathen, wessen sich anmagsen, wo handeln, was aufgeben? Durfte er hoffen bag bie bentichen Surften und Kelbherren, ja auch nur die schwedischen, ihm folgen wurden? Konnte er wissen, wie man in Stockholm die Dinge betrachten, seine Bollmacht erweitern ober beschränken werbe? — Je größer bie Schwierigfeiten und Bebenken, besto bestimmter erkannte Drenktierna, er muffe ihnen ohne Berzug und mit Nachbruck entgegentreten. Zweckmäßig und aufeuernb fcrieb er an alle Felbherren, ermuthigte bie in Frantfurt versammelten Stande, verhandelte auf allen Seis ten, berichtete nach Schweben und erhielt borther (wie es die Umftande verlangten) unumferantte Bollmacht über bie Heere und bie Unterhandlungen. So war er nun gesehlich ber Erfte, und baid fühlte und gemabrte man, bag er es auch geiftig fep.

In der aus Stockholm bem Reichstanzler zugesfertigten Anweisung ift ber Plan, Befigungen an ber

Ditfee zu behalten, beutlich ausgesprochen 1); bie schwere Aufgabe ging aber bahin, ben Feinden biefe Befigungen abzuzwingen, ohne bie Freunde zu beleidigen. Der Churfurft von Sachsen, ben Orenstierna am 18ten December in Dresben auffuchte, erelarte fich zu ernfter Fortfegung bes Krieges bereit, boch fen es rathsam, bag man beffen 3wede naher feststelle und gleichzeitig bes Friebens gebente. Drenftierna verlangte hierauf: ber Charfurft folle fich genauer über gemeinsame Anordnung bes Krieges aussprechen, benn vereinzelte Maagregeln tonnten nie jum Biele führen. und ohne feften Befchluß feitens ber Protestanten, wiffe Schweden nicht, ob und in wie weit es fich für fie einlaffen burfe und tonne. 216 Drenftierna bierauf teine Antwort erhielt, machte er brei Borfchlage: 1) Alle Protestanten verbinden fich gum Rriege, laffen ben Schweben die Oberleitung und fegen ihnen nur Rathe gur Seite. 2) Man ernennt zwei Direktoren, einen ichwedischen und einen sachfischen, und ftellt ben Rurften und Stadten frei, fich einem von beiben anauschließen; boch wirten Alle für benfelben 3weck. 3) Mar laft bie Schweben, als entbehrlich, gang gur Seite, entschabigt fie aber fur ihre zeitherigen Unftrengungen und Aufopferungen. — Ueber diese Plane. antwortete ber Churfurft unter freundlichen Berfiches

<sup>1)</sup> Chemnis 13.

rungen, muffe er fich erft mit feinen Berwandten und mit dem Churfurften von Brandenburg berathen.

Bon diesem erhielt Drenstierna im Januar 1633 ju Berlin um fo leichter eine beffimmtere, beifallige Antwort, ba ist ernstlicher als je bavon bie Rebe war, bag ber Churpring Friedrich Wilhelm bie junge Roniginn Christine von Schweben heirathe 1). In efner nach Orenstierna's Abreise gehaltenen Busammentunft ber Churfursten von Branbenburg und Sachsen, schalt dieser auf das Uebergewicht des schwedischen Ginfluffes und that die Nothwendigkeit des Kriebens bar; jener hielt die Erreichung biefes 3wedes nur fur moglich, fofern man ernstlich rufte und nicht burch Streit und Arawohn Beit und Rrafte verliere. Den erften ber obigen Borschläge bes Reichskanzlers nannte Johann Georg unverantwortlich, ben britten unausführbar, ben zweiten fehr schwierig 2). Anftatt nun aber biefen Berneinungen gegenüber etwas Genügenberes in Antrag zu bringen, alle Protestanten rafch zu berufen und an ihre Spige ju treten, blieb ber Churfürst bei halben Daagregeln und Erklarungen stehen, während Drenftierna (hiedurch nicht aufgehalten) ben 19ten Mark in Beilbronn eine Tagfagung eröffnete, welcher die protestantischen Stande bes frankischen,

<sup>1)</sup> Pufend. 102.

<sup>2)</sup> Chemnie 23.

schwählschen und ber beiben rheinischen Kreise, sowie Abgeordnete mehrer fremben Machte beiwohnten 1). Danémart, England, Frantreich, Polen, Holland, Mainz, Koln, Mie wollten ben Frieden aber nach ben verschiedensten Ansichten vermitteln, weshalb ihre Antrage zulest erfolglos blieben.

Richelien hatte nach langer Ueberlegung beschlofsen, ben Krieg aus vielen Gründen nicht offen zu erklären, wohl aber seine kräftige Fortsetzung zu bestreiben 2). Jum Theil französischer Einsluß bewirkte, daß nicht der persönlich unfähige Chursuft von Sachsen, sondern Drenstierna an die Spitze gestellt, ihrn aber dech Bedingungen und Beschräntungen aufgelegt wurden. Ein Plan, die Neutralität für die katholisschen Stände und insbesondere für den von beiden Theilen gehaßten Chursuften von Balern auszuwirzten, schlug sehl, und die am 13ten April nach vielem Berathen und Verhandeln in Heilbronn entworserne Bertragsurkunde seite seit seit von Beweckt Verstelbigung der beutschen Freiheit, Herstellichen weltlichen

<sup>1)</sup> Chemnis 32, 64. Avrigny I, 277.

Richelieu VII, 272, 857. Feuquières Mémoir. I,
 65, 272; II, 512. Vialart Hist. de Richelieu 676.
 Arckenh. III, 85.

<sup>8)</sup> Rhevenh. 521.

und kirchtichen Friedens, und Gemigtinung der Schweben. Openstierna wird Okrektor des Bundes und entischeidet in Kriegssachen allein; alles Andere soll er mit sechs ihm zur Seite geseten Rathen berathen und beschließen. Kein Bundesglied darf für sich mit den Feinden Unterhandlungen beginnen. Un diese Hauptbestimmungen schlossen stellen, über keitung der Geschäfte in den einzelnen Kreisen, über Werbungen, Steuern, Verpsiegung, Kriegszucht, sichesten Handel in. s. w., und neue Vertrüge mit Frankeich förderten die bezeichneten Zweich 1).

Bu ben ersten Gliebern bes heilbronner Bundes (Pfalz, Brandenburg: Culmbach und Onolzbach, Zweisbrüden, Baben: Durlach, Wirtemberg, Hohenlohe, mehrere Grafen, ben Städten Nürnberg, Strafburg, Frankfurt, Augsburg u. a.) traten später noch andere Stände?).

Sine solche Einigung ber protestantisch Sesinnten war um so nothiger, ba die Hauptleute im schwebischen Heere über Sold und Belohnungen auf eine Beise Verabredungen trafen, welche alle Ordnung

<sup>1)</sup> Chemnis 78, 87; Th. eur. 30 — 42. Arckenh. III, 87.

<sup>2)</sup> Im Julius fant eine neue Bersammlung ber Proteftanten in Frankfurt statt. Th. eur. 26 — 102. Branbenburg trat vorläusig im December 1683 bem Bunbe bei. Chemnis 290.

aufgelofet und eine zwedmäßige Rriegführung unmög= lich gemacht hatten. In ihrer Klagschrift vom Soften April 1633 heben sie ihre treuen Dienste hervor, Schelten, bag Leute, die hinter bem Dfen geseffen, jest unverbiente Belohnungen erhielten, ihnen hingegen auch bas Nothburftigste vorenthalten werbe 1). also binnen vier Bochen teine Abhulfe eintrete, wurben fie nicht weiter auf ben Feind losgeben, sonbern ungetrennt und in Gemeinschaft fich aus den erober= ten ganbern, als einem ihnen rechtmäßig zugeficherten Pfande, bezahlt machen. — Bei Beurtheilung biefer Rlagschrift barf man nicht vergessen, daß Biele, ohne innere Theilnahme, nur in hoffnung hoben Golbes und reicher Beute freiwillig Dienste genommen, Anbere ihr Bermogen bem Kriege geopfert, Alle bie größten Ber= fprechungen erhalten hatten. Dit großer Geschicklichkeit wandte Drenftierna abwechselnd Lob und Drohungen. Berfprechungen und Bahlungen an, um Alle gur Er= tenntniß ihrer Pflicht und jum Gehorfam jurudzuführen.

Sleichzeitig (im Februar 1633) belohnte Waltensstein nach seiner Weise Einige reichlich und mit golbenen Ketten; Anberc, welche in ber lügener Schlacht ihre Schulbigkeit nicht gethan hatten, ließ er für ehre los erklären, köpfen ober aufhängen 2). Während er

<sup>1)</sup> Chemnig 102. Rofe's Bernhard I, 211, 418.

<sup>2)</sup> Riccius 454, 465.

barin nur Uebung nothwendiger Strenge fah, Magten Andere: Ballenftein habe felbft Grafen und herren fo hartem Urtheile unterworfen, mehr um bem Raifer gegenüber seine Macht zu zeigen und sich als schulblos barzustellen, als weil bie Hingerichteten wirklich Strafe verbient hatten 1). Des Friedens gebachte faum Einer, überall traten gewaltsame Werbungen und brudenbe Steuern ein; fo g. B. gaben in ben faifers lichen Landen Gehalte gehn vom Sundert, Kapitalvermögen zwei, Bermögen ber Raufleute funf vom hundert; man hob Steuern von Rutschen, Wein-Gemahl, Fleisch u. f. w. 2). Wo bies alles nicht ausreichte, bemuste Ballenstein ungablige, meift willfürliche Gutereinziehungen zur herftellung feines bee So ging benn ber Krieg in fast allen Theilen Deutschlands mit erneutem Eifer wieder los 3).

An der Spige der Schweden standen Bernhard von Weimar und Gustav Horn. Jener, geboren den 6ten August 1604, war der eilste Sohn seiner Aeltern, sorgsättig von Hortleber erzogen und auf große Beispiele hingewiesen. Dem Kriege indeß mehr gesneigt als den Wissenschaften, wohnte er den Feld-

Magis usurpandi juris causa. Pappus 122. Shev. 495. Th. eur. 19. Lotich, II, 17. Murr Beitrage 872.

<sup>2)</sup> Chemnie 60. Rhevenb. 494, 502.

<sup>8)</sup> Th. eur. 85, 90. Chemnis 99, 116.

gugen von 1622 und 1623 bei, trat nach ber Schlacht bei Stablo erft in nieberlanbische, bann in banische, enblich in schwebische Dienste 1). Er war ein Dann von großen Gigenschaften, bochiter Thatigfeit, febr einnehmendem Wesen, ein Feind alles Scheins, leeren Prunts, mußiger Reigungen und fleinlicher Gitelbeit. Aber alle biefe Gigenschaften, verbunden mit machtigem Chrgeige im größeren Style, ließen Drenftierna fürchten er werbe bas gange Deer nach fich gieben, und Bortheil und Ruhm nicht mit Aremben theilen wollen. - horn, ein fcmebischer Unterthan, rubiger und gemäßigter in Planen und Bunfchen als Bernharb, milber und menschlicher als nachmals Banner, fand bem Bergoge gur Seite, belfend und beschrantenb augleich 2). Er war geboren ben 23ften Oftober 1592, besuchte bie Universitäten Roftock, Jena und Tubingen, ging 1614 nach Solland, machte zwei Relbzuge amter Moris, biente mit Auszeichnung im polnischen Rriege, ward Reichstath und Statthalter in Rinnland, befehligte spater in Dommern und galt fur einen ber beften Schuler Buffav Abolfs.

Am 28sten November 1632 erWerte Horn Benfelb und erfocht, gleichwie der Rheingraf Otto Lub-

<sup>1)</sup> Stofe's Bernhard I, 146. Andilly Mem. LX, 69. Gualdo Prior. 463.

<sup>2)</sup> Arckenh. I, 47. Eunbblad schweb. Plut. I, 7.

wig, mehre Bortheile über bie Defferreicher und Balern. Im Januar 1633 gog Hernhard aus Sachien nach granten, aberrumpelte Bamberg, erfturante ben ersten Februar Hochstebt und lieg ben Befehlshaber aufhangen (weil er nicht mir rechten Beit um Schonung gebeten habe), bas Schloß aber piùnbern und nieberbrennen i). Ueber Rumberg erreichte ber Bergog, bie Baiern gurudtreibenb, Donauwerth, vereinte sich hier mit horn (fo bag ihr heer 42,000 Mann und 56 Kanonen zählte), nahm Minchen ein (welche Stadt die Baiern felbst vorher geplanbert bat- . ten, bamit ben Schweben nichts in bie Banbe falle) und eroberte Landsberg und Gichstedt, wobei ber Mus Schweifungen nur zu viele begangen wurden. - Im Gefühl seiner Stege und seiner Wichtigkeit steigente Herzog Bernhard ist feine Ansprüche, und hoffte wohl Suftan Abolfe Rolle in Deutschland ju fpielen. Breuflierna's schwierige Anfaabe war also, the zu befrie bigen, ohne ihn übergefährlich werben zu laffen. Co tamen (nach balb befeitigten Bweifeln Bernhards aber die Rechtmaffateit bes Berfahrens) beibe überein, ein altes Beripsechen Guftab Abolfs zur Bollziehung zu bringen 2). Laut einer Urkunde vonr 20sten Aunius

<sup>1)</sup> Engelfuß Beimariche Felbzuge 1-11.

<sup>2) 286</sup>fe's Bernhard I, 211, 423, 447. Cypriani animadversiones de Bernhardo 1.

1633 schenkte Schweben das ihm durch Eroberung zugefallene Herzogthum Franken und die beiben Bischumer Warzburg und Bamberg dem Herzoge als ein Mannlehn, jedoch mit Vorbehalt gewisser Suter und Festungen, und gegen Uebernahme mancher andern Berpstichtungen, insbesondere von Geldzahlungen und Kriegsbiensten. — Wenn man vor aller rechtlichen Abtretung und ohne Rücksicht auf die ehemaligen Cigenthamer über ganze Landschaften dergestalt verfügte, so schwen es noch unbedenklicher, einzelne Gater von Gegnern an Freunde zu schenken.

Unterbest wurden die Kandleute in Baiern von den Soldaten beiber Parteien so missambelt, daß sie Riemand mehr ausnehmen oder den Durchung versstatten wollten. In Folge der sich hieran reihenden Ausstände wurden (nachdem der Chursturft gen Tirol gestahen war) an 2000 niedergehauen, und aller Dreten gepländert und gebrannt, während es nebenher am Gottesbienst, Buss und Bettagen und Lob der guten Sache (wie Seder die seine nannte) keineswegs sehlte 1).

Am 8ten Julius 1633 fiegten bie Schweben über bie Raiserlichen bei Olbenborf und nahmen eilf Lage nachher hameln ein; ben 11ten Angust schug ber Pfalggraf Christian von Birtenfelb bie für ben Kaiser im Elfaß gusammengebrachten Bolter bei Pfaffenhofen;

<sup>1)</sup> Engelfüß 22. Chemnie 445. 3fcoette 292.

ben 2ten September gewannen bie Schweben Osnabrud und erhoben ben Grafen von Bafaburg jum Bifchofe, ben 4ten Rovember eroberte Bernbard Res gensburg und befeste allmäblig bie ganze Oberpfalz. Mit bem Unfange bes neuen Jahres, ben 8ten 3anuar 1634, kamen Bernhard und horn in Lerchingen jusammen, um über ben nachften Relbzug zu rathschlagen 1). Jener brang barauf, ben Krieg nach Bohmen und ben taiserlichen Erblanden zu verseten; biefer nannte ben Plan zu gefährlich, weil bie Raiferlichen alle Bergrucken, Engpaffe und Keftungen inne batten. Beffer, fich erholen und in Baiern verftarten, wahrend jene bas Mart ihrer eigenen ganber verzehrten und fich zu Grunde richteten. Beibe Danner wurden nicht einig, und wahrend Bernhard fich in Baiern und ber Dberpfalz aufhielt, eroberte horn allmählig Biberach, Kempten und Memmingen.

Wenn man biese Reihe großer, fast ungestörter Foutschritte ber Schweben betrachtet, so muß man bie Schlacht bei Lügen für einen entschiedenen Sieg halten und ihre Thatigkeit loben. Daß aber all bieser Ersolg lediglich ber Uebermacht und Seschicklichkeit zuzuschreiben sep, ist von Bielen bezweiselt und vielmehr der Hauptgrund in Wallenstein's lässigem, zweideutigem oder verrätherischem Benehmen gesucht worden.

<sup>1)</sup> Eunbblab Plut. I, 69.

Abgesehen von späteren Antlagen und Beweisen blurfen wir annehmen:

Erstens, Wallenstein wollte sein neu erganztes Heer nicht ben Gefahren einer allgemeinen Schlacht ausseben.

Zweitens, hielt er es für nothiger, bes Kaifers Erbreiche, als andere beutsche Länder, zu beden und von den Feinden zu befreien.

Drittens, war er am wenigsten geneigt, seinen Hauptfeind, ben Churfürsten von Baiern, zu unterstützen.

Viertens, bei feinem Talente als Felbherr, seinem Reichthume, seiner Fähigkeit die Soldner an sich zu ketten, seiner umumschränkten Sewalt, betrachtete er sich als eine selbständige, unabhängige, den Ausschlag gebende Macht, und hoffte durch Unterhandlungen so viel als durch Arieg, und nicht weniger sie sich als für den Kaiser zu gewinnen.

Aus Bohmen wandte sich Wallenstein nach Schlessten, wo Schweben und Sachsen hauseten, schloß aber mit ihnen am 12ten August 1633 einen Waffenstillsstand auf vier Wochen 1). Herin, sagen seine Seg-

<sup>1)</sup> Chemnig 206, 214, 256. Arckenh. III, 111. Arnim glaubte, baß Wallenstein burch ben Waffenstillstanb größern Schaben gehabt habe. Roses Bernharb I, 458.

ner, handelte er thöricht und unverantwortlich, benn sein Heer war stäcker und mit Kriegszeug und Lebensmitteln besser versehn; er bedurfte dieser Zeit, sprechen seine Bertheidiger, damit er sich noch mehr verstärke und Feria Zeit gewinne, 12,000 Fußgänger und 2000 Reiter durch Tirol und Beltsin nach Deutschland zu führen. — Gewiß hatten die Heere beider Oheile während des Sommers mehr durch Noth und Krankheit gelitten, als sonst durch Schlachten, und das Land war so verwüstet, daß kaum eine Garbe in die Scheuern kam 1). Zugleich wüthete die Pest dergestalt, daß sso sieden und in Schweidnis die Todzen unbegraden blieden und in Ohlau kein Bürger mehr zu sinden war.

Schon vor Abschluß des Waffenstillstandes, im Junius, machte Wallenstein seinen Gegnern, insbesondere dem sächsischen Feldmarschall Arnim, Friedensvorschläge: man solle die aus Bohmen Bertriedenen wieder aufnehmen, alle Freidriese herstellen, die Jesuiten aus dem römischen Reiche vertreiben, Schwesden entschädigen, den Kaiser nothigen Falls zu Allem zwingen und die Heere wider die Türken sühren. Rebendei, sagen Einige, war auch schon davon die Rede: Wallenstein könne für Mecklenburg und sonst

<sup>1)</sup> Th. eur. 214. Sirot Men. I, 205.

ihm zugeficherte ganbichaften Dahren erhalten, ja, vielleicht Konig von Bohmen werben 1).

Babrend bes Baffenstillstanbes, ber burch Ge= fprache und Anerbietungen folcher Art fehr geforbert wurde, reisete Arnim nach Gelnhausen ju Drenftierna und trug ihm vor: Ballenstein babe aus aufgefange= nen Briefen erfahren, bag man ihn gurudfegen und Feria erheben werbe 2). Er wolle fich rachen, einige feiner unfichern Regimenter unter Arnim ftellen, wogegen fich schwedische Regimenter zu Bolt gesellen mochten. Je größer aber biefe Plane bes Abfalls und ber Bereinigung waren, befto mehr zweifelte ber vorfichtige Rangler an ihrer Bahrheit und Ausführbarfeit, und Arnim gestand julest felbst: er wiffe nicht, ob es Ballenftein's Ernft und er bes Beeres machtig fen. So ertheilte Drenftierna endlich die Antwort: wenn es bem Bergoge Ernst sep und er bem gemaß handele, werbe es ihm an Beistand nicht fehlen.

Der Kaiser, besorgt über biese, ihm wahrscheinz lich bekannt gewordenen Berhandlungen und Wallenzstein's Unthätigkeit, schickte ben Grafen von Schlick ins Lager, ihn zu beobachten. Wallenstein nahm ben Grafen, obgleich vom Zwecke seiner Ankunft unterzichtet, höslich genug auf; als er aber gegen Sallas

<sup>1)</sup> Chemnis 136, 168, 191, 198.

<sup>2)</sup> Pufend, 114. Arckenh. III, 106.

gedußert hatte 1): ihm folle, wenn er befehlige, der Sieg gewiß seyn; schwur Wallepstein zornig: er werde ihn todt schießen laffen. Der Bericht des Grafen an den Kaiser lautete naturlich nicht vortheilhaft; doch hintertrieben Wallenstein's Freunde alle Plane, ihn zu beschränken. Mehr befestigten ihn jedoch von neuem seine eigenen Thaten.

Raum war namlich Arnim (fen es auf Befehl feines Herrn, ober aus Unvorsichtigkeit, ober aus Haß gegen die Schweben) mit einem Theile feines Beeres gen Sachsen aufgebrochen, so überfiel Wallenstein jene am 18ten Detober bei Steinau und umftellte fie bergestalt, daß fie, nach ber ihnen nur gelaffenen Bebenkeit von einer halben Stunde, fich mit Befchut, Lebensmitteln, Gepad und Kahnen ergeben mußten 2). Unterofficiere und Gemeine wurden gezwungen Dienste ju nehmen, boch liefen bie meisten wieder bavon; Officiere hingegen wurden unter allerhand piele Bormanben gefangen gefett, bann entlaffen, unter ihnen felbst der alte Graf Thurn, ber Saupturheber bes bobmischen Aufstandes. So fehr nun biefer Sieg bei Steinau Ballenstein's Unsehn berftellte, fo febr erhohte bie Entlaffung Thurn's den alten Arg-

<sup>1)</sup> Rhevenh. 591.

<sup>2)</sup> Th. eur. 130. Chemnia 271. Pufend. 124. Florus 322. Gualdo Priorato Historia 188.

wohn 1). Jener sprach aber: Was sollte ich mit bem unstnnigen Menschen aufangen? Er nüst uns als feinblicher Ansührer mehr, benn im Gefängnisse.

Mit Brandenburg und Sathsen erneute ist Wallenstein die Unterhandlungen und schlug ihnen vor, thre Heere mit dem seinigen zu vereinen, die Schweden zu verjagen und den Religions = und Prosanstieden auf den Fuß herzustellen, wie er zut Zeit der Kaiser Rudolf und Matthias gewesen sep 2). Allein bei aller Spannung, die zwischen dem Chursursten und den Schweden stattsand, blieben diese doch dem Bundnisse tren; worauf die Kaiserlichen allmählig ganz Schlessen gewannen, und die Landsberg an der Warte und Verlin vordrangen (den 11ten Rovember), während Georg Wilhelm nach Kangermünde slüchtete 3).

Um biefelbe Zeit hatte Bernhard von Weimar Regensburg (ben 4ten November) eingenommen, und es ergingen an Wallenstein die bringenosten Aufforderungen, dem Churfursten von Baiern zu Hulfe zu eilen. Der Herzog verhehlte aber auf Teine Weise den Saß gegen diesen seinen alten Feind, munte ihn gelzig, umdankbar und bes langen verderblichen Krieges Haupturkeber und Fortseter; denn ohne Maximilians

<sup>1)</sup> Rhevenh. 594. Carve itiner. 86.

<sup>2)</sup> Chemnis 275.

<sup>8)</sup> Rhevenh. 596. Feuquier. II, 146.

Sier nach den pfälzischen Landen würden die Semütter längst beruhigt und der Friede geschlossen seyn 1). Ungern und nur langsam zog Wallenstein gen Regenstung, kehrte dann aber nach Bohmen zurück und erstänte: im Winter könne man, ohne das Heer zu Grunde zu richten, eine so feste Stadt nicht belagern; auch durse er, den Schweden gegenüber, nicht zu kihn Alles aus Spiel segen, sondern musse sie nach Weise bes großen Fabius durch Zaudern vernichten 2).

Sleichzeitig äußerte der Herzog (nicht ohne Grund, aber im Sefühle seiner Macht ohne Borsicht und Augheit) die bestimmteste Abnesgung gegen Monche, Beichtväter, Jesuiten, Hosseute und Spanier, welche mit Rathschlägen, Tabel, Berläumdungen, Unduldsambeit übersichnell und übereifrig zur Hand waren, und burch seine Berhandlungen mit Frankreich, welche mu diese Zeit wahrscheinlich kundbar wurden, neuen Stoff zu Alagen und Beschwerden erhielten. Nach den glaubwürdigen Berichten bes französischen Gesaubten Fruquieres und des Aardinals Richelieu selbst, schiedte Wallenstein im März 1633, ja noch früher, erst einen Edeln und hierauf den aus Böhmen vertwebenen Grasen Kinski an Feuquieres, welche (gleichs wie Arnim dem Ranzler Drenstierna) erklärten: Wal-

<sup>1)</sup> Riccius 483, 531.

<sup>2)</sup> Chemnie 825. Rhevenh. 598, 619, 623.

lenstein wiffe, daß man ihm abgeneigt fen und feine Stelle an Keria geben wolle, damit biefer nach gebrochener Gefahr ben Ruhm bavontrage 1). Ent: schlossen, sich am Raiser und bem Churfürsten von Baiern zu rachen und fie bis in die Holle zu verfolgen, muniche er zu miffen, welche Bebingungen, Beistand und Sicherheit man ihm hiebei und hiezu gewähren wolle. Ludwig XIII, beforgt bag Ballenftein fonft mit Brandenburg und Sachsen, ober mit ben Schweben abschließen werbe, ging auf bie Sache ein und versprach den Herzog in seinen Eroberungen zu unterftugen; ja, es war bestimmt bavon bie Rebe, er solle Konia von Bohmen werben. Mir baben. fchreibt Feuquieres 2), con ihm die feierlichsten Berficherungen erhalten, unverzüglich mit bem Raifer zu brechen und den Abfall feines Beeres zu bewirken.

Am 16ten Julius 1633 erhielt Feuquieres von Paris folgende Anweisung: er solle Wallenstein ist jährlich 500,000 Livres und nach geschlossenem Bunde eine Million Livres bieten. Ferner wolle Ludwig seine Erhebung zum Könige von Böhmen beförbern, Baiern, sofern es sich nicht vom Kaiser trenne, seiner Nache preisgeben, und bie Schweben auffordern, ihn notht-

Gualdo 113. Richelieu VII, 345. Feuq. I, 150, 154, 258, 265.

<sup>2)</sup> Feuquières I, CXXVI.

gen Falls zu unterstügen. Dagegen möge aber auch Wallenstein nicht länger zögern, sondern von Worten zu Thaten übergehen <sup>1</sup>). — Dies geschah indessen nicht, vielmehr schreibt Feuquieres den 22sten August aus Ersurt: Der Herzog schweigt zu allen Anerdietungen und versährt mit so übertriedener Feinheit, daß man sürchten muß, er wird auf diesem Wege außer Stande sein, etwas zu volldringen <sup>2</sup>). — Aus Besorgniß jedoch, er werde sich ganz den Schweden und Protesstanten anschließen, und in der Hossnung mit ihm eine von diesen ganz unabhängige Partei zu bilden, versprach Frankreich nochmals, ihn in dem Besiße Böhmens und aller Eroberungen über die Kaiserlichen zu schügen <sup>3</sup>).

Unterbeß hatten Spanier, Baiern, Jesuiten, Hosstete und andere Feinde Wallenstein's seine Thatten und Worte \*), so wie Berlaumdungen und Gerüchte benutzt, immer mehr Argwohn gegen ihn beim Kaiser zu erwecken, der, zweiselhaft was von dem

<sup>1)</sup> Feuquières II, 2-9.

<sup>2)</sup> Chenhaf. II, 68. Siri VIII, 42.

<sup>8)</sup> Arckenh. III, 137. Feuq. II, 222.

<sup>4)</sup> Ballenstein verschenkte sogleich Pferbe, die der König von Spanien ihm schickte, spottete über den Orden des goldenen Bließes. Riccius 483. Pufend. 138. Carve itiner, 91. Chemnis 325.

allem wahr, mas unwahr sep, zunächst beschloß, ihn von neuem genauer beobachten zu lassen. Wallensstein's Freund und bes Kaisers scharsschier treuer Diener, Questenberg, ward ins Lager geschickt, ihm solgte ein Kapnziner, der Pater Chiroga, mit dem Auftrage 1): es thue dem Kaiser sehr leid, daß Posdagra und andere Uedel des Hexzogs Gesundheit so hart angrissen und ihn fast unsähig machten, im Felde thätig zu seyn. Besser also, er sege den Oberbeschl nieder und geniese in Frieden des größten Ruhmes, als daß er diesen aus Spiel sehe. Hierin liege tein Verlust, keine Zurücksehung; denn für ihn könne ja Ehre, Ruhm und Macht nicht mehr steigen, und kein Geringerer als der König von Ungern sollte sein Rachssolger werden.

So sehr ber Kapuziner den Antrag mit schönen Worten und Lobeserhebungen umhülte, und so sehr sich Wallenstein auch zu beberrschen suchte, antwortete er doch: Sobald der Kaiser bestimmt besehle, werde er gehorchen; indeß sey wohl zu prüsen, ob nicht Alles von seinen und des Kaisers Feinden ausgehe, auch lasse sich eine Sache von solcher Weitlausigkeit und so vielen Folgen keineswegs ploglich andern. Nach weitern Ueberlegungen sügte er hinzu: er sey bereit zu gehorchen, bitte aber daß der Kaiser seiner Verzugehorchen, bitte aber daß der Kaiser seiner Verzugehorchen, bitte aber daß der Kaiser seiner Verzugehorchen,

<sup>1)</sup> Riccius 538 - 535.

bienste gebenke, die mit ihm eingegangenen Bebingumgen halte, die den Anführern und Soldnern gemachten Bersprechungen übernehme und ihm seine Auslagen erstatte, da er sein ganzes Bermögen an den Krieg geset habe und dadurch arm geworden sep. Dies alles musse, da jede Ungewisheit nachtheilig wirke, dalb in Ordnung gebracht werden; dann möge der Kaifer an die Spihe stellen, wen er wolle.

So unterwürfig biefe Ertlarung fchien, batte er boch in bem Augenblicke, wo er glaubte bes Deeres gewiß zu fenn und Krankreich ihm ein Konigreich verburate, schwertich Luft in die Lage eines bedeutungelofen Drivatmannes binabaukeigen : auch maren bie angehängten Bebingungen von folchem Umfange und folcher Schwierigkeit, bag, obgleich ber Raifer jur Erfühlung Unftalt treffen ließ, tein Enbe abzufehn Damit aber ihre Plane beshalb nicht wieber mar. rudgangig werben mochten, fo wirkten bes Derzogs Feinde mit verdoppelter Thatiafeit und liegen burch Rundschafter Alfes im Lager behorchen, in übles Licht ftellen und bem Raifer melben; woburch fich in bem Angeklagten nur ber Born und ber Wunsch erhöhte, fich an feinen Gegnern zu rachen. Er ließ im Lager verbreiten: man wolle bem Beere manchen verbienten Bortheil entziehen, es im hartesten Winter Rampfen und Leiben aussehen, von einander trennen, einem Andern untergeben, ibn aber (neibifch, ungerecht und

undantbar zugleich) abseten und seinen Feinden preis-

Rachbem fich hierburch bie Stimmung fur ihn erhobt batte, versammelte Wallenstein am 11ten Sas nuar 1634 alle Befehlshaber in Pilsen und legte ihnen bie Fragen vor 2): 1) ob man bem Rardinals Infanten 6000 Reiter fenben; 2) ob man Winterlager außerhalb ber faiferlichen Erblande nehmen und, 3) Regensburg im Winter erobern tonne? Alle antworteten: nein! Bei biefer Gelegenheit wurden 3meis fel und Klagen mancherlei Urt ausgesprochen, worauf Wallenstein hervortrat und barlegte: wie feindlich taiferliche Rathe, Jesuiten, Spanier u. A. gegen ibn wirkten, ben Solbaten ihr Berdientes vorenthielten, Eingezogenes anderwarts verwendeten, ben Frieden ohne Noth hinausschoben, ihn felbst aber außer Stand festen, feine Berfprechen zu halten. - Doppelt aufgeregt burch biefe Mittheilungen, baten bie Unfuhrer ben Herzog wiederholt und bringend, bis er ihnen versprach ben Dberbefehl nicht nieberzulegen. auf trug Marschall Allo ben Uebrigen Wallenstein's Begehren vor: bag fie fich nun ihrerfeits auch gegen ihn verpflichten und baburch ficher stellen mochten 3).

<sup>1)</sup> Riccius 586.

<sup>2)</sup> Alberti Friediandi perduellionis chaos 242.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 1138. Rofe's Bernh. I, 381.

Diefer Forderung gemäß warb am 12ten Januar eine Schrift entworfen, gelefen und gebilligt, bes Inhalts: Da ber Herzog wegen vielfacher Burudfegung, hochfcmerglicher Beleibigung, unerträglicher Rante, Borenthalten und Berweigern ber unentbehrlichen Rriege= mittel habe abbanten wollen, enblich aber eingewilligt ohne Wiffen und Beistimmung ber Befehlshaber bas heer nicht zu verlaffen; fo verbanden und verpflichteten fie fich nun ihrerfeits burch einen feierlichen Gib, fich auf keine Beise von ihm zu trennen ober trennen zu lassen, was zu seiner und des Heeres Erhaltung biene moglichft gu beforbern, fur ihn felbft ben letten Blutstropfen einzusehen und Jeben, ber biewiber handele, als einen Treulofen und Shrvergeffenen ju verfolgen. Dies Alles (lautete eine Bebingung des Entwurfs) folle gelten, fo lange Wallenftein in bes Kaifers Dienften bleibe und bas heer zu beffen Diensten gebrauchen murbe 1).

Die Theilnehmer blieben erfreut zu einem großen Sasimale beim Feldmarschall Ilo, und nach aufgehobener Tafel ward ihnen die unterdeß gefertigte Reinschon hatten Mehre ihre Namen darunter gesetz, als
bemerkt ward, daß jene Bedingung über des Kaisers
Dienste sehle. Lauter und heftiger Streit erhob sich,

<sup>1)</sup> Shevenh. 1139. Perduell. chaos 1243.

Siftor. Aafchenb. III.

ob sie nothwendig, ober, da des Kaisers Dienste an einer andern Stelle im Allgemeinen erwähnt worden, ganz entbehrlich und überstüssig sep. Ilo behauptete bestimmt das letzte, Terzei schalt Alle, welche es nicht mit Friedland halten wollten, meinetdige Schelmen, selbst den Bedenklichsten schien es nicht an der Zeit, mit leidenschaftsichen und halb trunkenen Männern den Streit fortzuseigen 1), und so ersolgte die Vollziehung durch 4.2 Obersten.

Dem Herzoge blieben jedoch diese Schwierigkeiten und Widersprüche nicht verborgen, weshalb er am anderen Tage alle Besehlshaber versammelte und ihnen noch eindringlicher und heftiger als das erste Mal seine Beschwerben vortrug. Sie antworteten ihm nach vorheriger Ueberlegung: er wolle dasjenige, was am vorigen Tage deim Trunke vorgefallen, nicht so hoch heherzigen, dieweil sie iht Alle nüchtern den Schluß billigten und zu vollziehen bereit wären. Hierauf (erzählt Khevenhiller) wurden etliche Eremplaria (weil in den ersten theils des Weins halber, theils aber

<sup>1)</sup> Siri Memor. VIII, 49 erzählt: Pikkolomini habe in halber Arunkenheit beim Feste, bes Kaisers Gesundheit ausgebracht und beinahe Alles verrathen. Die Prinzen von Bostana ließen ihn wegholen. Ift die Ahatsache richtig, so kann Pikkolomini absichtlich ober zusfällig so gehandelt haben. Chemnis 826.

mit Meif bie Ramen alfo geschrieben gewesen, bag man's fast nicht ertennen tonnen) unterfchrieben und bergestalt ausgetheilt, daß ein Erenwlar bei bem alteften Befehlshaber bes Fusvolks, bas andere bei bem altesten ber Reiterei, bas britte bei ben Rroaten blei-Db jene Bebingung in biesem zweiten Entwurfe wieder aufgenommen ober weggelaffen mar. wird von den Anklagern nirgends beutlich erzählt. man muß alfo bas erfte vermuthen; gewiß fehlte bie Beiftimmung ber getrennten beeresabtheilungen und ihrer Anführer, des Gallas und Altringer. wichtigen Auftrag biefe zu gewinnen ober abzuseben. ertheilte Mallenftein an Oftavio Piftolomini, einen Mann, den er mit Gutern und Chren überhäuft und ihm fein bochftes Bertrauen hauptfachlich barum geschenkt hatte, weil Beiben biefelbe Rativität gestellt war. Dies batte, fagt ber Karbinal Richelien 1), ben Bergog vielmehr beforgt machen follen; benn ba er von Natur verschlagen war, mußte er auch Oftonio für trügerisch (trampeur) halten. Statt für Wallenftein zu wirken, verständigte Piktolomini fich mit ben Felbherren gegen ihn, und Altringer eilte nach Bier. um, unterftust von bem fpanifchen Gefandten Dgnate, ben Jefuiten, Beichtvatern und allen frühern Feinben,

<sup>1)</sup> Richel. VIII, 98. Piccolomini strategus technarum illarum et scenae feralis. Piasecius 468.

bes Herzogs Sturz burchzuseten. So geheim und eilig ward jegliches betrieben, die Gefahr als so bringend bargestellt, daß Wallenstein's Freunde kaum von den Planen Kunde ethielten, wie viel weniger sie bintertreiben konnten.

Am 24sten Januar übertrug der Kaiser insgesteim den Oberbefehl an Gallas, entband Alle von den Wallenstein geleisteten Eiden, versprach für das Geschehene Berzeihung, drohte aber für weitern Unsgehorsam mit den härtesten Strasen. Wie Gallas hiernach verfahren, welche Mittel und Wege er insbessondere gegen Wallenstein einschlagen sollte, mußte zum Theil den Umständen und seiner Klugheit überslassen, wie das Verabredete am besten sur das allgesmeine Wohl könne zur Aussührung gebracht werden.

Ballenstein, ber, wenn nicht den ganzen Umsfang des Beschlossenen erfuhr, doch gewarnt wurde, sette zum Iten Februar eine neue Versammlung der Beschlähaber an, wo indessen Gallas, Altringer und Pittolomini ausblieben; am 18ten ward der Herzog öffentlich für einen Verräther erklärt 3); an demselben Tage reisete der Herzog von Lauenburg ab, um Berns

<sup>1)</sup> Riccius 542. Carve 120-133.

<sup>2)</sup> Gualdo 211.

<sup>5)</sup> Chemnie 328.

hard von Weimar aufs bringenbste zur Vereinigung mit Wallenstein aufzusorbern; am 20sten erklärte diesser: man verbreite unwahr, baß er etwas wider den Kaifer und die katholische Religion unternehmen wolle. In einem neu entworfenen Versprechen, ihm treu zu bleiben, stand ausdrücklich 1): daß ihm jenes nie in den Sinn gekommen und er es nicht verstatten wolle oder werde.

Im 21sten Februar ergablte Albert von Lauen: burg bem Bergoge Bernhard: ber in Ungnade gefallene Wallenftein wolle und muffe fich ben Protestan= ten anschließen, und fen, wie bas Bersprechen ber Dberften zeige, Berr bes Beeres 2). Bernhard gogette jedoch um fo mehr biefen Worten zu trauen, ba ihm der Kanzler Drenftierna noch ganz vor Kurgem geschrieben hatte : er folle Ballenstein in Ausführung feiner Plane nicht hindern, aber fehr vorsichtig versuhren, weit er vielleicht bie Schweben nur ein: zuschläfern und zu täuschen bezwecke, ober schwerlich (sofern es ihm Ernst bamit werbe) so kuhne Plane burchzuführen im Stande fenn burfte. Auf bringen= bere Borstellungen Alberts antwortete Bernhard, mit Bezug auf Wallenstein 3): Denjenigen, Die nicht an

<sup>1)</sup> Perduell. chaos 266.

<sup>2)</sup> Chemnig 323, 331, 335.

<sup>8)</sup> Rhevenh. 1151. Richel. VIII, 98.

Gott glauben, fann auch fein Menfc vertrauen. ---Erft als Gilboten über Gilboten, von 340 umb Tergei abgefandt, anlangten und ber Beftatigungen immer mehre wurden, feste fich Bernhard (laut eines Schreibens vom 24ften Februar) 1), jeboch vorsichtig, mit feinem gangen Beere gen Eger in Bewegung. biefer Stadt langte Wallenstein am bemfetben Tage an und lebte, ba fein Rudfchritt mehr moglich war, ber hoffmung, mit feinen Getreuen alle Sinberniffe gu beflogen; aber unter biefen Begunftigten, angeb: lich Getreuen, lebten Danner bie feinen Tob be: medten, fen's weil sie ihn wicklich mun Beile bes Baterlanbes und ber Religion für mothig hielten, feb's weil eigennüsige Triebfebem vorwalteten. Gorbon und Ledlie leiteten bie Berfchworung. thuen maren etwa 30 Solbaten, barunter amei Schots ten, ein Spanier, bie übrigen Julanber. eines, ben Lag nach Ballouftein's Indunft (ben 25ften Rebenge) angestellten, froblithen Festes trat Mannschaft, unter Anführung bes Dberftwachtmeifters Geralbin, in ben Saal, und ber Ruf: es lebe Ferbis nand! war bas Beichen zu einer Metelei, in welcher Milo, Terzel 2) umb ber Wittmeifter Manmann nach hef-

<sup>1)</sup> Rofe's Bernharb I, 464.

<sup>2)</sup> Die Aerzti, eine geborne Graffinn Martmiliane von Darrach, wußte von allen Intefguen nichts. Rhev. 1164.

sigem Wiberstande erschlagen wurden. Sobald bies gelungen, hielt man eine neue Berathung, ob der des Hergangs unkundige Herzog solle gesangen oder umgebracht werden. Der Beschluß lautete für den Mord. In dem Augenblicke, als Wallenstein von dem Geräusche bei Ueberwältigung der Wache erweckt und ausgestanden war, drang Hauptmann Deverour mit den Worten in sein Zimmer 1): Bist du der Schelm, der des Kaisers Volk zum Feinde übersühren und ihm die Krone vom Haupte reißen willst? Schweigend öffnete Friedland die Arme und ward von der Partisane so durchbohrt, daß er todt zu Boden siel.

In Pilsen, Prag und anderen Städten wurden Obersten, Hauptleute, Bürger u. A. m. 2), als überstührte Theilnehmer an Wallenstein's Verrath, ohne weitere Formen hingerichtet, und eine fast unglaubliche Menge von Gütern eingezogen 3), welche zum Theil an Salfas, Altringer, Pikkolomini, Buttler, Deveroup, Leslie u. A. verschenkt wurden. Ja, jeder Soldat, der beim Morde Hüsse geleistet, erhielt 20,000 Gulben, und Leslie und Buttler wurden in den Grasfenstand erhoben.

<sup>1)</sup> Perduell. chaos 278. Rhevent. 1162.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 185, 201, 283. Richel. Mem. VIII, 105.

Praeter 48 milliones, in plures etiam alios se extendit milliones. Stat. regimin. Ferdin. II, 88. —
 Rurr Beiträge 346. Rhevenh. 1174. Carve 110.

Der Raifer bewilligte bem Herzoge ein ehrenvolles Begräbniß und ließ Seelenmeffen für ihn lefen 1); Zuneigung und Abneigung sprach sich in vielen Grabschriften aus, und wir theilen zur Probe eine ber tabelnben, zahlreichern, mit:

hier liegt und fault mit haut und Bein Der große Kriegsfürst Walleustein, Der große Kriegsmacht zusammenbracht, Doch nie geliesert recht ein Schlacht. Groß Gut that er gar Bielen schenken, Dargegen auch viel unschulbig henten. Durch Sterngucken und lang Araktiren That er viel Gut und Leut verlieren. Gar zart war ihm feln bohmisch hirn, Konnt nicht leiben ber Sporen Klirrn; hahn, hennen, hund er bandistrt, Aller Orten, wo er logirt; Doch mußt er gehn bes Tobes Straßen, D' hahn krahn und b'hunde bellen laffen 2).

Lange Zeit sind die Urtheile über bas Maaß ber Schulb und Unschulb Wallenstein's verschieben ausgesfallen, und erst vor Kurzem 3) ward bas Dunkel, wel-

Das Begräbniß, fagt Riccius 549, jeboch nicht mit Richt: aperte docuit, rei gerendae seriem, perficiendaeque caedis mandata Vienna conjuratis ducibus fuisse praescripta.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 184.

<sup>3)</sup> Forster Wallenstein's Briefe. Ieboch enthalten biefe Briefe schwerlich die volle Bahrheit über bes Gerzogs

des iber biefe ichandervolle Begebenheit verbreitet war, burch neue Aftenftucke und scharffinnige Unterfuchungen gutentheils aufgehellt. Db wir nun gleich in unserer Erzählung fast nur bas Erwiesene und Bugestandene neben einander gestellt haben, burfte es boch nicht unpassend seyn, jest in aller Kurze auch bas Unerwiesene aufzuzählen und bie alten Bermuthungen und Schluffolgen nicht zu verschweigen 1). Die Un-Mage lautet alsbann etwa: Rach feiner Entlaffung im Jahre 1630 fnupfte Wallenstein Unterhandlungen mit Guftav Abolf an, welche bie Eroberung Bohmens und Dahrens bezweckten; er munfchte und beförberte nach ber leipziger Schlacht bie Eroberung jenes Reichs und bie Befegung Prags, er bewilligte ben Sachsen bei ihrem Abzuge aus Bohmen viel zu gunftige Bebingungen, gab Baiern boswillig ben Schweben preis, bebiente fich nicht feiner Ueberlegens beit, ben Konig von Schweben zu Grimbe zu richten, gog nach bem Siege bei Lugen ohne Roth gen Bobmen, verlor Beit in Schlefien, entließ Thurn gegen Recht und Berftanb, nahm teine Ruckficht auf Beis fungen bes Kaifers, ftellte aus beffen Lanbern ver

Absichten und bie Grunde gu bem Berfahren bes Rais fers. Geheimere Intriguen geben nebenher.

<sup>1)</sup> Perduellionis chaos und Secinna's Bericht, in Murr über Wallenstein's Tob, find bie sehr unsichern hauptquellen für die Anklage.

triebene Protestanten in feinem Beere an, erlaubte ihnen freien Gottesbienft auf feinen Gutern 1), und richtete, wahrend er frembe Lander beseten tonnte, bie taiferlichen Erbstaaten burch Ginlagerung ber Beere auf entsetliche Weise zu Grunde. Chegeig und aftrologischer Aberglaube Führten ihn zu bem ungeheuren Plane, die öffreichischen Staaten unter feine Generale zu vertheilen, felbst bas haupt eines neuen herrfchergefchlechts zu werben umb gang Europa umzugestalten 2). Auf Pittolomini's Einwendung über bie Schwierigkeit folden Unternehmens, antwortete er: Rur ber Anfang erscheint schwer, in Bahrheit feht Alles fo, bag ich (wie bie Sterne bezeugen und verlangen) felbit mit taufend Pferben die Sache magen muste! Und einem Unberen, ber ihm großes Unglud aus feinen Planen : weiffagte, entgegnete et 3): So werbe ich boch ben Ruhm haben, als Konig von Bobmen zu fterben, wie Julius Cafar, welcher boch ber erfte unter ben romischen Raisern war. — 3weibeus tig verhandelte er mit Sachsen und Brandenburg. verratherifch mit Frankreich und Schweben und mit ben Befehlshabern feines Beeres; benn bag er nach ber Aechtung bie Urkunde abanbern und schulbtos fasfen ließ, beweiset teine Treue, fondern nur unge-

<sup>1)</sup> Shevenh. 1136. Feuquières I, 150. Gualdo 124.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 160. Perduell, chaos 236,

<sup>8)</sup> Rhevenh, 591.

schickte Arglist. Sein Tob war verblent für offenztumbige Verbrechen, und in so gränzenloser Gefahr (wo die Vereinigung mit den Schweden devorstand und die Bürgerschaft von Eger des nächsten Tages dem Abtrünnigen schwören sollte) 1) dursten die dem Kaiser Getreuen nicht durch falsche Rücklicht auf Formen, oder durch unzeitiges Mitteid, ihr Vaterland und ihre Religion aufs Spiel sehen. Ja, wäre selbst eine solche Gefahr nicht vorhanden gewesen, sie retteten Wallenstein durch ihre rasche That von der Schande, als ein ehrloser Verräther vom Henter hingerichtet zu werden.

Diesen Anklagen gegenüber sprechen Andere 2): Alle Borwürfe, seine Kriegführung betreffend, sind von Unkundigen oder Böswilligen gemacht worden, welche jeden Erfolg dem Jusalle, alles Unglück aber dem bosen Borsaße oder der Ungeschicklichkeit zuschreiben; so hatten z. B. die Feinde des Kaisers, nach ihrem eigenen Geständnisse, von dem schlessischen Wassenstillsstande den größern Schaden; dem Grasen Thurn war die Freilassung vertragsmäßig zugesichert, und die Nachrichten von einem Streite Wallenstein's mit Feria sind nicht genügend beglandigt. Iene Verbindung der

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1160.

Rum ab omni culpa alienum prudentiores, sapientioresque consebant. Riccius 533.

Dberften für ihren geliebten Felbherrn barf man nicht nach bem heutigen Daafftabe beurtheilen, und bie Beschulbigung von einer untergeschobenen, anders lautenben Sanbidrift ift gang erlogen, weil ihrer fonft in ben leibenschaftlich gegen einige Theilnehmer ge= führten Prozeffen Ermahnung gefchehen murbe. ftebt bagegen, bag Ballenftein am 20ften Februar eine feierliche Erklarung gab: es fep nichts gegen ben Rais fer bezweckt worben. Dhne Unklage, Borlabung, Gebor, Beugen, Rechtsgang, Beweis, fpricht Ferbinand von hochst gefährlichen und weit aussehenden Berfdmorungen, welche die Musrottung bes gangen Erghaufes bezweckten und ichreibt bem, insgeheim zum Tobe Berurtheilten, heimtudifch noch freundschaftliche Briefe! Alle Unterhandlungen, auf welche man haupt= fachlich bie Anklagen grunbet (mit Sachsen, Branden: burg, Frankreich und Schweden), bezweckten lediglich bes Raifers Feinde gu taufchen, ju entzweien und mo möglich mit einem ober bem anbern vortheilhaft Frieben zu schließen. Biele bieser Berhandlungen maren bem Raifer bekannt, und wenn nicht alle, fo berechtigte hiezu Mallenstein's Bollmacht und bie Nothwendigkeit bes Geheimnisses 1). Drenstierna, biefer scharffinnigfte Staatsmann, freute fich uber Ballenftein's Fall als über ben eines Reindes und er-

<sup>1)</sup> Siri VIII, 41.

Elarte noch im Sahre 1651: er habe nie vollständig ergrunden konnen, ob es ihm Ernft gewesen sep und was er eigentlich bezweckt habe 1). Eben so wenig er= reichten die Berhandlungen mit Frankreich ein tabelns: werthes Biel; vielmehr klagt Feuquieres immermahrend über Bogerungen und Ungewißheit, und Richelleu ent= warf noch ben erften Februar 1634 in St. Germain neue Bebingungen, auf welchen mit Ballenftein unterhandelt werden follte 2). 3war lautet Feuquieres Schreiben vom erften Darg 16343): Wallenftein lagt burch Rinsti und einen Ebeln fagen und befchworen, er werde unfehlbar abfallen und habe den Eib aller Dfficiere, felbit bes Ballas, ber fur Altringer gutfage. So wie ber Bertrag mit Frankreich geschloffen fen, wolle er sich zum Konig von Bohmen erklaren und ben Rrieg beginnen, da ber Raiser ihn felbst mit Gift und Mordern verfolge. - Allein gerade bieraus geht hervor, bag falfche Freunde ihn taufchten und verratherische Keinde ihn zwangen, aus Nothwehr einen

<sup>1)</sup> Arckenh. III, 106. Pufend. 140. Doch hatte bie Furcht, Wallenstein werbe sich mit Frankreich vereinigen, wohl Theil an biefer Freude. Feuquières II, 259. Daß Wallenstein zugleich mit Schweben und Frankreich verhandelt habe, sagt Richeliou VII, 345.

<sup>2)</sup> Rofe's Bernhard I, 267.

<sup>5)</sup> Feuq. II, 214.

Schritt zu magen, ben er unverfolgt nie gethan haben marbe. Siemit abereinstimmend, sagt ber Karbinal Michellen 1) (an Scharffinn und Geschäftstenntnis Dren-Mierna's Rebenmann): "Friedland war fo fehr ein Keind unferes Bolts, bas er, wenn wir es auch gewollt bat: ten, nicht fabig gewesen ware, mit uns zu verbanbein. Er wollte wohl nur eine Stellung gewinnen, feine Grunde und Rechte geltend ju machen, wenn er burch bie Rante ber Spanier aufs Meuberfte qetrieben wirbe. Ballenftein (fo fahrt Richelien in feinen merkwürdigen Betrachtungen fort) ward ermorbet non Leuten, die er liebte, beforberte, erhob und benen er pertrante. Reiner hatte bem Raifer fo genunt, Reis ner war von ihm so belohnt worben. Ungahlige Dienste fteben feft, für Untrene fpricht nur Berbacht, fein poller Beweis. Der Reifer war ein fchlechter berr, aber Ballenflein ein untreuer Diener. Es ift atreis felsohne bochft fcwer far einen herrn, einen treuen Diener ju finben, bem er gang vertrauen burfte, unb nach schwerer einen guten Diener, ber gang auf feis nen herrn bauen konnte. Rach bes herzogs Tobe mehrten fich bie Anklagen: ift ber Baum gefallen, lauft Reber berbei bie 3weige abzubrechen, und ber Ansgang bes Lebens bestimmt für bie Deiften bas Urtheil über guten und schlechten Ruf."

<sup>1)</sup> Richel. VIII, 99-105; X, 153.

So Biele man auch als Mitschuldige Ballenstein's strafte 1), von Reinem hat man Beweise einer Berfchwörung erpreffen tomen, nie hat ber taiferliche Dof fich amtlich und offen barüber ausgesprochen, ober bie Erzählung wiberlegt, baf schon Ferbinand II geduffert 2): bes Bergogs Berbrechen fen weit minber schwer gewesen, als es feine Feinde boshafter Weise bargeftellt batten. Die neuften Aftenftucke beweifen mur die Verworfenheit der Morber, welche schon bei Lebzeiten bes Bergogs, ber fie aus bem Staube erhob, über die Theilung feiner Saufer, Roftbarteiten und Pferbe in wuthenben Zwiespalt geriethen 3). Belche Absicht aber Wallenstein auch gehabt haben mag, gewiß war er in bem Augenblicke nicht mehr gefährlich, wo man eine Morbthat rechtsgemäßen Untersuchungen vorzog.

Bei unbefangener Betrachtung aller Anklagen und Bertheibigungsgrunde muß man jugefiehn: baß um bie Beit, wo ber Raifer ihn verurtheilte, weber mit Schweben noch mit Frankreich irgend ein verratherisiches Abkommen getroffen, und kaum ein genügenber

<sup>1)</sup> Piasecius 469.

Ducis crimen esse longe minus atrox, quam ipsius inimici paulo malignioribus animis figurarant. Riccius 449.

<sup>3)</sup> v. Hormane Wien IV, 2, 93.

Grund zu rechtlicher Untersuchung, wie viel weniger gur Ermorbung eines mit folden Bollmachten bingeftellten Mannes war. Aber gerabe in biefer übermaßig großen Macht lag bie unvertilgbare Wurzel aller Disverstandniffe Wallenstein's und bes Raifers, und ber Gebante : zwifden ben leibenfchaftlichen, fremben ober einheimischen Parteien seiner Beit, als eine felbstånbige, ordnende und entscheibende Dacht aufzu= treten, war bamals weber fo unmöglich, noch fo unnaturlich und verberblich, als er in andern Beiten erfcheinen muß. Auch waren bie meiften feiner Feinbe nur neibifche, unverftanbige, geringhaltige Perfonen. Unbererfeits mangelte bem Berzoge allerbings bie eble Offenheit und einfache Sandlungsweise eines burchaus reinen und großen Charafters. Das Schmanken zwi= ichen verschiebenen Maafregeln, bas gleichzeitige Gin= wirfen und Durcheinanderwirken von Berffand, Borficht, Uebermuth, Aberglauben, Gigennus, Chrgeizu. f. w. warb Urfach, bag Wallenftein nicht bloß bas. Vertrauen aller Berricher, fonbern auch bie eigene Saltung verlor, und zwischen reiner Tugend und fuhnem Frevel zweibeutig in ber Mitte ju fteben ichien. Inbem er ganber und Menfchen rudfichtelos nur als Mittel gu feinen 3meden gebrauchte, grub er fich felbft bie Grube, in welche ibn Berichlagffere und Boshaftere bineinfturaten 1).

<sup>1)</sup> Ballenftein's einzige Tochter, Marie Glifabeth, warb

Wallenstein's Kall gewährte ben Schweben nicht bie anfangs gehofften Bortbeile. Unftatt bie Beeres: abtheilungen Born's, bes Rheingrafen und Bernharbs au vereinigen, und bie Besturgung bes Raisers, ben Wankelmuth ber ofterreichischen Anführer, sowie bie Buchtlofigfeit bes ichlecht bezahlten Deeres raich zu benusen 1), verloren fie Beit, fo daß Defterreich ungeftort Alles wieder in Ordnung brachte und ber an bie Spike gestellte Konig Kerbinand burch Eroberung Regeneburge (ben 26ften Julius) ben Rrieg in gang anbere Gegenben verfette 2). Wenigftens tonnte ein Sieg ber Sachsen bei Liegnit (ben 3ten Dai), sowie bie Einnahme von Frankfurt und Croffen (ben 23ften Mai und 2ten Junius), jenen Berluft nicht hinbern, und noch ichablicher wirften Streitigfeiten gwischen ben Schweben und ihren beutschen Berbundeten 3). Die Letten klagten namlich: Frankreich trachte augen-

an den Grafen Kaunis verheirathet. Mauvillon II, 162. Sein Freund, Fürst Eggenberg, mußte sich zurückziehen, die Grafen Arautmannsborf und Schlick erhielten Einsluß. Pappus 133.

<sup>1)</sup> Forfiner bei le Bret IV, 321. Chemnig 324. Pappus 146.

<sup>2)</sup> Richel. VIII, 175. Chemnis 477. Th. eur. 312.

Th. eur. 270, 807. Aperenh. 1260. Feuquières I, clu; Chemnig 497, 503. Arckenh. III, 122, 129. Richel. VIII, 149.

scheinsich nach bem Essaf, Schweben nach Pontmern, Magbeburg und Halberstadt; beibe begrocken unter bem Scheine ber Uneigennütigkeit in Wahrheit nur eigene Bereicherung und Bergrößerung. Es sey jammervoll, entsetzich, schändlich, daß beutsche Fürsten in Diensten eines fremben Andes stünden, und von schwebischen Chellenten Geschenke und Gnade bettelzten '). — Umgebehet Magte Drunsteum: keine Beruthung siche zum Biefe '), feine Hossieum ober Gessuhung siche angestrengte Abstigkeit, und er habe mit Leuten zu thun, welche, statt öhren eigenen Bortheit zu siedern, nur ein Bergrügen darin fünden, sich zu betrinden,

Sethst die Franzosen waren mit Openstierna unsynfrieden, well er ihren einseitigen Planen oft entigegentrat; indes wollten sie ihn nie flurgen helfen, denn Reiner sey im Stande, ihn zu ersegen. Wohl aber suchten sie ihn durch die Hossung für sich zu stimmen, daß er ein Chursurstumm, etwa Mainzerhafte, oder die Königinn Christine mittelst französischer Fürsprache seinen Sohn heirathe; welche Bacspiegesun:

<sup>1)</sup> Arckenh. I, 28; III, 83.

Bon Jusammerfinften in Frankfurt und halberstabt.
 Spennig 507. Th. our. 212. Pusend. 132. Cattonu Calleville Histoire de Christine I, 136. Fenq. I, 40.

<sup>5)</sup> Feug. I, extry; II, 277.

gen aber auf einen Mann wenig Eindruck machen komten, ber, nach Feuquieres' Zeugniß, außerst schwer zu taufchen und geschick war, jebe ihm gelegte Schlinge zu vermeiben.

Ungeachtet aller Abneigung der Deutschen gegen fremde Machte 1), erzeugten die gewaltsamen Maaßeregeln der Katholiten in Oesterreich, Julich und ansdern Landschaften (welche Tausende zum Auswandern vermochten) nicht unnatürlich jene Stimmungen, über welche Pappus ausruft 2): Zum ersten Male sieht Deutschland nicht bloß ungemäßigte Lust zu herrschen, sondern auch zu dienen, und Leute, die sich und ihren eigenen Gesehen nicht gehorchen wollten, unterwerfen sich den Dienern eines verstorbenen Königs. — In gleichem Sinne sagt ein Anderer 3): Um nur nicht den über alles gehaßten Desterreichern in die Hande zu fallen, unterstützt man die Schweden mit Gelde, Wassen, ja den niedrigsten Dienstleistungen — alles knechtisch für die Freiheit!

Nach der Eroberung von Regensburg nahm bas faiserliche heer Ingolstabt und Donauwerth, und umstagerte Nordlingen. Db dieser Fortschritte vereinigten

<sup>1)</sup> Siri Mem. VIII, 118. Arckenh. III, 79, 119. Feuq. I, 17. Forftner bei le Bret IV, 825.

<sup>2)</sup> Th. eur. 25, 68. Pappus 118.

<sup>3)</sup> Pfanner Historia pacis Westphalicae 59.

Sorn und Bernhard ihre Seeresabtheilungen bei Gimebura, und ruckten über Beibenheim und Ahlen bis Bopfingen vor. Bon bier aus gelang es Mannschaft in Rordlingen hineinzuwerfen; man fehrte aber, eine Schlacht vermeibend, in die frühere feste Stellung gurud, bis Beichen der bringenbften Roth aus Rordlingen neue Kriegsberathungen vergnlaßten hard behamtete: man muffe ichlagen, ba zeither ben Rühnen Alles gelungen, bas heer willig und muthig. und die Stadt sonft nicht zu retten sen. - Sorn bemertte hingegen mit Recht: bas faiferliche Seer jep ftarter als bas schwebische, und in fester Stellung fast unangreifbar 1). Erft wenn ber Rheingraf und ber Kelbmarfchall Cras, beren zahlreiche Abtheilungen man täglich, ja fründlich erwarte, angekommen wären. könne man mit Bestimmtheit und um fo mehr auf ben Sieg rechnen, ba bas fpanische Beer, unter bem Rar-

<sup>1)</sup> Lant Khevenhiller 1217, zählte bas faiserliche heer 13,000 Reiser, 20,000 Fußgänger; bas schwebische 9800 — 16,000 — Laut Horn's Bericht in Grimoard 241; Raiserliche 15,000 Reiter, 20,000 Fußgänger; Schweben nach Cra-

gens Anfunft 11,000 — 14,000 — Rach bem Bericht eines Augenzeugen in Schöpperlin's historischen Schweben 30,000, Kaiserliche 60,000 Mann.

binal Infanten, sich von bem bsterreichischen balb trennen und nach ben Niederlanden eilen musse 1). Obgleich Biele biesen weisen Worschlag nur ber Furcht, Lassiste und bem Wunsche zuschrieben ben Krieg zu verlängern, siegte er ob, ward aber, als Eras ans langte, dahin geändert: man wolle zwar nicht schlagen, aber sich ber Stadt doch nähern, damit sie ermuthigt und der Keind in seinem Angrisse gestört werde.

Es gelang, ben Armsberg zu erobern, welcher sich leicht besestigen und mit der Stadt in Berbinzdung seigen ließ; statt sich aber, der Abrede gemäß, mit diesem Gewinne zu begnügen, griff Bernhard überkühn einen zweiten Berg an2), der mehre Male genommen und wieder verloren wurde, wodurch man planlos in eine allgemeine Schlacht gerieth. Die Dertslichkeit erlaubte keine sichere, zusammenhängende Aufstelzlung, die Flügel waren durch Waldung von einander gestrennt, nirgends eine Uebersicht des Ganzen, und die gering geschätzten Feinde der Zahl und Stellung nach stärker, dem Muthe nach nicht geringer. So ging am 6ten September 1634 diese Schlacht bei Nordslingen nach sieben= bis achtstündigem Kampse für die Schweben vollständig verloren 3). Sie zählten 6000

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1215.

<sup>2)</sup> Temeraria ferocia. Pappus 189. Pufend, 161. Chemnia 521.

<sup>8)</sup> Schopperlin I, 204. Riccius 607.

Lobte und 6000 Gefangene; 80 Kanonen, viele Fahnen (sie wurden zum Theil nach Rom geschickt) und alles Gepäck siel den Siegern in die Hände. Feldmarschall Horn ward nebst vielen andern Officieren gefangen 1), Bernhard rettete sich auf einem geliehenen Pferde und sah zu spät seine Schuld ein. Der Rheingraf, welcher nur noch drei Meilen vom Schlachtselbe entsernt war, konnte die Flüchtigen nicht sammeln 2), Alles lief auseinander, raubte, plünderte, und erst in der Gegend von Frankfurt und jenseit des Rheins hatte das ernstliche Bemühen, Ordnung und Muth herzustellen, einigen Ersolg. Baiern, Schwaben, Franken waren verloren, und noch viel weiter wirkte die Furcht vor des Kaisers neu gewonnener Uebermacht.

Seit bem Junius 1634 waren namlich Untershandlungen zwischen Sachsen und Desterreich angesknüpft, und, ungeachtet bes Bersprechens, ben übrisgen Verbundeten vom Inhalte nichts mitgetheilt worben. Im 22sten November unterzeichnete man die vorläufigen Bedingungen in Pirna, und am 30sten Mai 1635 ben prager Frieden, welcher (so wirkte die

<sup>1)</sup> Erst 1642 warb Horn gegen Johann von Werth und Andere, auf französische Bermittelung, ausgelöset. Lundblad I, 76. Richelieu lettres II, 175.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1248. Pufend, 168.

Umstellung ber Macheverhaltnisse) in mehren Punkten für die Protestanten viel nachtheiliger lautete, als jene frühern Bedingungen. Und doch hatte der Kaiser mit zwei Kardinaten, zwei Bischösen, zwei Pralaten, zwei Stiftsherren und zwei Vatern aus jedem Orden mehre Wochen lang gerathschlagt 1): ob er dem Chursürsten von Sachsen, ohne Berlegung seines Gewissens, auch mur so viel bewilligen durse. Der Hauptinhalt des Friedens ist solgender 2):

Erftens: Der paffauer Bertrag und ber augeburger Religionefriebe werben im Allgemeinen bestätigt.

Imeitend: Reichsunmittelbare Stifter, welche vor bem passauer Bertrage, und alle Stifter und Orden die später, dis zum 12ten November 1627, eingezogen wurden, behalt Sachsen (gleichwie die dem Frieden beitretenden Lutheraner) auf vierzig Jahre in ruhlzem Bestige. Doch sollen dieselben nicht ausgeloset und zu anderen Iweden verwandt werden, und ihre Stimmen auf dem Reichstage vierzig Jahre ruhen.

Drittens: Stifter und Guter, über welche im Bege Rechtens entschieben ift, gehoren nicht hieber.

Biertend: Binnen jenen vierzig Jahren foll, wo möglich, eine lette Einigung zu Stande gebracht wer-

<sup>1)</sup> Status regim. Ferdinand. II, 83.

Rhevenh. 1684. Pufend, 173. Th. eur. 588 — 412,
 476. Chemnië 539, 597. Aubery Mém. I, 429.

ben. Selingt bies nicht, so bauert ber Befitftanb ohne Rriegsethebung fort.

Fünftens: Frembe Boller (auch bie Schweben) soll man mit vereinten Rraften vom Reichsboden weg-schaffen, und ihnen bas in Besis Genommene wieder abnehmen.

Sechstens: Die Ober = und Niederlausit wird als Mannlehn an Sachsen abgetreten, und Magdeburg dem sächstschen Prinzen August auf Lebenszeit überlassen 1).

Bur Rechtfertigung biefer und anderer Bedingungen ward sächsischerseits angesuhrt: der Krieg hat Deutschland schon so zu Grunde gerichtet, daß der Friede unbedingt nothwendig ist. Gern hatten wir die Unterhandlungen auf Alle ausgedehnt, Alle daran Theil nehmen lassen?); aber Manche wünschen aus Eigennut die Fortsetung der Fehden, Andere wagen noch nicht sich für das Rechte auszusprechen. Eine Bewilligung des Besitzstandes auf vierzig Jahre gewährt große Sicherheit, und wenn die Katholiken keine weitere Bürgschaft verlangen, so können sich auch die Protestanten damit begnügen. Den Resomirten wird man übrigens den Zutritt nicht verweigern und besolzgen, was kuther gesagt: weltlich wollen wir mit euch

<sup>1)</sup> Urfunde in Dumont VI, 1, urt. 78.

<sup>2)</sup> Londorp. contin. III, 745.

eins fenn, aber geistlich wollen wir euch meiben und baffen.

Abgesehn von dem Tadel, welchen eifrige Ratho: liten über die zu großen Bewilligungen bes prager Friebens aussprachen, flagten bie eifrigen Drotestanten und die Schweden 1): Jener Frieden ift treulos und hinterrucks, ohne Bugiehung ber Berbundeten bes Churfürsten geschlossen worben. Er giebt alle Reformirte und in ben ofterreichischen Staaten alle Protestanten preis, wirkt hohnisch für die pfalgische Wittme und beren Rinber nur ein Jahrgeld aus, wenn fie fich gebuhrlich bemuthigen, fest nichts fest über Reichstage. Reichsftadte und Reichsgerichte, fichert teineswegs bie Berfolgten und Betheiligten burch eine allgemeine und beutliche Umnestie, raumt ben Ratholiken einseitig bas Reformationsrecht ein, bulbet ohne Berftellung bes Gleichgewichts bie vierte katholische Churmurbe, lagt die Hauptursachen des ganzen Krieges unerledigt fortbestehn, erzeugt einen neuen Krieg mit ben Protefanten und Schweden, und ift lediglich ein Werk ber Kurcht, bes Neibes, bes Gigennuges und ber Bestechung 2).

Drenstierna schreibt: Turbata omnia sunt per Pragensem pacem a Saxone initam pudendis conditionibus et exitiosis. Moser's biplom. Belustigungen I, 424.

<sup>2)</sup> Insbesondere ward hoe beschuldigt, vom Kaiser Gelb Difter. Aasgenb. III,

tinbekimmert um bies Einreben ertieß ber Rabfer am 12ten Junius allgemeine Aufforderungen an alle Stande, binnen zehn Tagen bem prager Frieden beizutreten, an alle Deutsche, die Dienste seiner Feinde bei ben schwersten Strafen sogleich zu verlassen. Die meisten Stande gehorchten allmählig jener Weisung 1), und eine große Jahl beutscher Soldner und Officiere forberten von den Schweden ihren Abschied.

Drenkierna, welcher bem beutschen Kriege nie so geneigt gewesen, als Gustav Abotf, fürchtete tht mehr als je, Polen, Russen und Danen wurden sich ben Feinden Schwedens zugesellen. Er wandte sich, so brangte die Roth, den 17ten September wegen des Friesdens unmittelbar an den Kaiser; erhielt aber erst gar deine, und dann durch Sachsen nur die Antwort 2): man bewillige den, fast die an die Ostsee Aurückgedrüngten, freien Abzug in ihr Baterland!

bekommen zu haben. Ben den Franzosen nahm er 2000 Livres; gewiß wirkte seine leidenschaftliche Ansicht über die Kalvinisten nachtheilig. Pusend, 195. Feuquières I, 253. Schrödt Leben Doc's III, 229.

<sup>1)</sup> Brandenburg trat mit Beistimmung ber Stanbe (27sten August 1635) bei, boch warb bas Erbrecht auf Pommern anerkannt. Cosmar's Schwarzenberg 71.

<sup>2)</sup> Chemnie 621, 776, 816. Pufend. 103, 179.

## Siebenter Abschnitt.

Geschichte bes Krieges von 1635 - 1648.

Nach ber Rieberiage bei Rörblingen thaten Orenstierna und Bernhard von Weimar alles Mögliche,
das aufgeibsete Heer am Rheine wieder zu verstärten 1); dennoch mußte es sich vor der kaiserlichen
Uebermacht bis Meh zurückziehen, und der Kanzler
begab sich (da Worstellungen in London, Benedig und
an andern Orten ohne Erfolg blieben) selbst im April
1635 nach Paris, um den zögernden König zu irgend
einem entschenden Schlusse zu vermögen?).

Seit dem Tode Gustav Abolfs waren Richellen's Besehle an den Gesandten Fenquieres dahin gegangen: er solle überall herdorheben, Krantreich wirke nur für das Beste Deutschlands (zugleich aber die Abtretung vieler Plage im Elsaß geschickt betreiben), nitgends Schmeicheleien und Geld sparen 3), allgemeine Be-

<sup>1)</sup> Engelfüß 43.

<sup>2)</sup> Chemnig 539.

<sup>5)</sup> Arnim, Soe, Schwarzenberg, die Glieber bes Orensteierna zur Seite gesetzten Raths, erhielten Gelb von Frankreich. Feug. I, 18, 126, 128; II, 217, 312.
Arckouh. III, 85.

rathungen hindern, weil zu viel Stande auf bes Raifere Seite treten burften, bas Gleichgewicht zwischen Sachsen und Schweden erhalten, ja lieber 3wiftigfeiten, benn einen übereilten Krieben forbern. Diefe hinhaltenbe, nur jum Theil burch bie innern Berhaltniffe Rranfreichs berbeigeführte Politit, batte anfangs nicht bie Uebermacht, bann nicht ben gall Schwebens hindern konnen, für die Eigennütigen jedoch allerdings Frucht getragen. Schon vierzehn Tage vor ber norblinger Schlacht ward ihnen nach langem Wiberftreben Philippsburg eingeraumt.1), und feitbem hatten bie bedrängten Anführer (ohne Drenftierng's Buftimmung abzuwarten) viele Orte im Elfaß an die Franzosen verkauft, unbeschadet (fo bieß es) ber Rechte bes Reichs und ber Religion! Dahin (ruft mit Recht ein Geschichtschreiber aus) war es mit bem gepriefenen Schute beutscher Freiheit gekommen, bag man nicht bloß biente, sondern auch versteigert und verkauft wurbe 2).

Mit allgemeinen Versprechungen, welche franzöfische Abgeordnete schon fruher nicht gespart hatten, ließ sich Orenstierna in Paris keineswegs abfinden 3),

<sup>1)</sup> Feuq. II, 428. Pufend. 170. Dumont VI, 1, urt. 59 vom 9ten. Ottober 1634.

<sup>2)</sup> Pappus 144.

<sup>3)</sup> Chemnie 625. Mercure XX, 920. - Siri Mem.

sonbern erklarte: Die deutschen Fürsten, für welche sich Gustav Abolf in den Tod gestürzt, hatten ihn nicht bloß verlassen, sondern sich auch seinen Feinden zugessellt. Die Sache sen vordei, sen zu Ende, und er könne nie dazu rathen, daß Schweden sich durch langern Krieg zu Grunde richte.

Diese ernsten und wohlbegründeten Aeußerungen wangen die Franzosen, aus ihrer Zurückgezogenheit bervorzutreten 1); und am 28sten April 1635 einen neuen Vertrag mit Schweden auf wechselseitige Unterstüngung und ehrenvollen Frieden, jedoch unbeschadet der katholischen Lehre abzuschließen. Dieser Vertrag hemmte indeß bie Fortschritte der Kaiserlichen auf keine Weise, und Openstierna mußte es noch für einen großen Gewinn halten, daß unter sranzdsischer Vermittelung am 12ten September 1635 in Stumsborf ein sechsundzwanzigiähriger Wassenstillstand mit Polen zu Stande kam 2), vermöge dessen die Schweden zwar Liestand behielten, aber ganz Preußen räumen mußten.

VIII, 236 erzählt einigen Streit zwischen Richelieu und Orenstierna über Caremoniell. Ludwig XIII beschenkte ihn reichlich. Raumer Briefe I, 8.

<sup>1)</sup> Richel. VIII, 183, 344—349; IX, 8. Spatere Bertrage zwischen Frankreich und Schweben von 1641 in Dumont VI, 1, urt. 125, 126.

<sup>2)</sup> Richel. VIII, 257. Chemnis 760. Catteau I, 148.

Um biefelbe Beit fuchte Drenftierna nochmals ernflich, phwohl vergebens, mit bem Saifer Frieden gu fchließen; ja nachbem auch Sachsen am bten De tober ben Schweben Rrieg erklart hatte 1), fcbien ihr Untergang in Deutschland unvermeiblich. Sierburch gefchreckt und burch frangoffiche Anerbietungen gereigt, fchlof Bergog Bernhard am 26ften Oktober 1635 einen Bertrag mit Ludwig XIII bes Inhalts 2): ber Her: jog empfangt jahrlich vier Dillionen Livres und unterbalt bafür ein Beer von 6000 Reitern und 12,000 Kukaangern. 200,000 Livres von jener Summe find für ihn bestimmt, und nach dem Frieden bleibt ihm ein Jahrgelb von 150,000 Livres. Als frangefischer Feldmarfchall hat er ben bochften unabhangigen Befehl wider alle Keinde Kranfreichs, wird jeboch wegen allgemeiner Plane und wichtiger Magbregeln anfragen und bes Konigs Befehle vollziehen. Nebenbebingumgen hanbelten von Erfat ber Mannichaft, Berbungen, Lofung ber Gefangenen u. bergl.; nach einer gebeimen Buficherung follte Bernbard bie Landgraffchaft

<sup>1)</sup> Chemnie 842. Sentenberg I, 47.

<sup>2)</sup> Bernhard ward in Paris sehr ehrenvoll ausgenoms men. Dem Pater Joseph antwortete er auf eiseige Kriegsvorschiläge: Cela seroit bon, si l'on prenoit les villes avec les bouts des doigts. — Le véritable Père Joseph 482. Perzoginn v. Orleans Aneto. 64.

Etfaß erhatten, und Frankreich verfprach sich bafür zu verwenden, daß ihm biesetbe, gleichwie die schwedischen Schenkungen, im Frieden verbleibe 1).

Seitbem dauerte in ben rheinischen Segenden (vor aller Kriegserklärung Frankreichs an Desterreich) ber Krieg mit abwechselndem Glücke der Parteien, aber zu stetem Jammer der Simwohner sort; und während Sinige Bernhards Entschluß und seine Unsstrungungen der deutschen Freiheit zuträglich nannten, sprachen Undere: er hat den Krieg dem Frieden, den Konig dem Kaiser, die Fremden den eigenen Landsleuten vorgezogen, und dient dem Ehrgeize Frankreichs und Richelien's als Mittel, während er glaubt, selb: Paubig eigene Plane zu verfolgen?).

Bereits vor bem Vertrage mit Vernhard begann in den Niederlanden ber Krieg zwischen Franzosen und Spaniern 3). Jene unterstützten die vereinigten Staaten auf mannigfache Weise, und bewilligten schon im Jahre 1632 bem Chursursten von Trier ihren beson-

<sup>1)</sup> Richel. VIII, 427. Dumont VI, 1, urf. 77. Nahezees über bie Berhanblungen mit Bernhard in Aubery Mémoires I, 529. Recueil des pièces pour l'histoire de Louis XIII, HI, 385. Cyprian 8.

<sup>2)</sup> Florus 446. Beruhard verschwieg ben beutschen Fürsten und seinem heere bie bebenklichsten Puntte bes
Bertrags. Rose II, 105.

<sup>3)</sup> Richel. VIII, 179.

bern Schus, wofür er jedoch mehre Orte raumen, ober Besatung einnehmen mußte. Wegen bieses, ben Reichsgesehen zuwiderlausenden Benehmens 1) überzsielen die Spanier am 26sten Marz 1635 den Chursfürsten und nahmen ihn gefangen, was die Franzosen als Beleidigung eines unabhängigen, mit ihnen verzbündeten Fürsten darstellten, die Spanier hingegen an Kaiser und Reich verwiesen. Nach fruchtlosem Schriftzwechsel ergingen am 6ten Junius und 24sten Julius die Kriegserklärungen Frankreichs wider Spanien und Spaniens wider Frankreich, wodurch sich die Kriegslinie von Basel die zum Meere ausbehnte.

Ungeachtet Richelieu viel für biesen spanischen Krieg that 2), sehlte es boch an Zucht, Gehorsam und Anführern, während die Schweden sich ermannten, am 22sten Oktober 1635 die Sachsen bei Domit und am 7ten December die Sachsen und Kalserlichen bei Kiris schlugen. Drenstierna machte beshalb um diese Zeit neue Friedensanträge, welche fast nur auf Amuestie, Freilassen der Gefangenen und Be-

Stycent. 1820. Th. eur. 440. Dumont VI, 1, urt. 20, 29. Bougeant I, 868. Mercure XX, 947.

<sup>2)</sup> Richel. VIII, 358-358, 425; IX, 1-11. Richelieu brang auf harte Strafen ber Feigen und Zuchtzlofen. Raumer Briefe I, 8. Aubery Mem. d. Richelieu I, 545 — 560.

zahlen bes Golbes im bie fcmebbifche Deer hinausliefen, und religibse Bwede so wie Landerwerb zur Seite ftelleen 1). Der franzofische Gosandes hingegen suchte zoden sinfeitigen Friedensschluß zu hinterkfeiben, numb der Kaiser andlich beharrte auf selner frühern unbedingten Borderung.

Bur nachtrüstlichen Führung bes Krieges traf Orenstierna fest von weuem die kräftsglen Anstalsen 2), und Banner erhist den Oberbefehl über die schwedische Macht. Er was geboren den 23sten Junius 1596 (also ist 40 Jahre alt), ein Sohn des hingerichteten Reichsraths Banner 3), Soldat seit dem achtehnten Lebensjahre, Gustav Abolfs Begleiter in dem Urstündischen Kriege, Mitansuhrer des rechten Flügels in der Schlacht bei Leipzig, ein Mann der höchsten Ansstrengungen und der höchsten Lufte und Ausstührersumgen sahl der Demetrius Poliorcetes ober Anitornius, welche aus Schnlichen dosen Jeiten hervorglingen, und sie den deherrschen schweisten krevorglingen, und sie batd zu deherrschen schieden; bast ihnen knocht

In Section 5.

3. N. .i :

<sup>1)</sup> Chemnis 868, 873.

<sup>2). 1686,</sup> ben 16ten Mai, neuer Wertrag swifchen Schweben umb Frankreich, (Resueil pour l'histode Louis XIII), III., 655, 177 (2020). 2020 (2020). (2020). (2020).

<sup>3)</sup> Lunbblab Plut. I, 123 — 201.

Am Aten Oktober 1686 schlug Ranner bei Wittsstad bie ber Behl nach sidekern Desterreicher und Gachsen derzestalt, daß 4 die 5000 ums Leben tamen und 35 Kanonen, 180 Munitionswagen, alles Gepack, das chursusstiliche Silbergeschire, die Kangles u. s. w. erobert wurde 1). Fast ganz Beandandurg, Sachsen, Abüringen und ein Abail Krankens siel in die Warmässigkeit des Siegepe, welcher (wie ein Schrist sind Brand Gester zusammentrieb 2), und, um Sachsens Ibsand Gester zusammentrieb Absand Gester zusammentrieb über des gien Ausschweisungen jeder Art erlaubte. So weit war man hinnen der Ischen van Gustan Abolfe Weisheit und Ebelmuth zusächgekommen!

Sim nachften Sebre, am 15on Tebruar 1637, fart Raifer Ferbinand II. Des venetianischen Gesschichtschreibers Rani Urtheil: seine Augenden gehörten ihm ju, seine Tebler mußte man dem Glude und ben Beiten zurechnen?), -- tann man nur insoften

<sup>1)</sup> Th. eur. 708. Pufend. 259. Sentenberg I, 109.

<sup>2)</sup> Pappus 155. Florus 851, 857. Lunbblab 193. Den 81sten Oktober war Banner in Berlin, was viel zahien und tiefern mußte, z. B. 15,000 Ellen Auch, 8000 Pear Strümpse, 2000 Paar Schuhe u. s. w. Th. eur. 719. Belli status, Buch VII, 101.

<sup>5)</sup> Nani 482.

unterschreiben, als darin ber Ausspruch liegt: er sey nicht ben wahrhaft großen Mannern beizuzählen, welche (wie Heinrich IV, Hospital, Maximilian II, Wilshelm von Oranien, Gustav Abolf) sich über ihre Bett erhoben, und alle Arafte baran sehen, sie von ihren Sebrechen zu reinigen. Wüste man auch nichts aus ber argen Seschichte bieser Jahre, als baß Wöhmen beim Antritte seiner Regierung brei Millionen, beim Schusse derselben aber nur 780,000 Einwohner hatte 1); dies genägte ihn, seine Umgebungen und bie Zeit abzuschilbern.

Feedinand III ward, ohne Mucficht auf vereinzeite Wibersprüche, seines Baters Nachfolger und besharrte im Ganzen auf derselben Bahn 2). Seine Bahlfapitulation enthielt mehre beschränkende Punkte über Steuern, Einlagerung, einseitige Acht, Standeserhöhungen, Reichshofrathsordnung u. s. w., welches alles sich leichter festsehen und annehmen, als befolgen und ausfähren ließ.

Im Frühlinge bes Jahrs 1637 fehloffen bie Kaiferlithen, welche fich bebeutenb verftäret hatten, Banner'n in seinem festen Lager bei Torgau bergestalt ein, bas sie bestimmt barauf rechneten, ihn mit seinem ganzen Heere gefangen zu nehmen; allein am

<sup>1)</sup> So Engel Gefchichte von Ungern IV. 487.

<sup>2)</sup> Sentenberg I, 163, 316. Schmibt X, 225.

29sten Junius brach er; sie thuschend, auf und machte mit. 14,000 Mann, burch 60,000 hindurch, einen so meisterhaften Rückzug nach Pommern, daß er mit Recht spotend sagen konnte: die Raisertichen hatten ihn im Sade gehabt maber verwissen diesen hutmaschen 1). 3mar folgten sie ihm und eroberten einen guten Beil Pommerns; Hunger jedoch und Elend trieb sie wieder hinweg; und der Chursusst von Brandenburg konnte seine Ansprücke auf das Land (Herzog Bogissan war am 10ten Marz 1637 gestorben) nicht geltend machen 2).

Aus Besorgnis, Schweben, werbe für sich einen besonderen Frieden schließen, betried Frankreich (dem der Kaiser bereits am 18ten September 1636 den Krieg erklärt hatte) einen neuen Vertrag, der im März 1638, nach langem hinundherhandeln, geschlossen ward. Dehr, als die jährlichen Hilfsgelder von einer Million kipres, half es der gemeinsamen Sache, daß Herzog Bernhard (kleinerer Gesechte nicht zu gebenken) am Iran März 1638 bei Rheinselden, am Itan März 1638 bei Rheinselden, am Itan Mügtz 1638 bei Rheinselden, fegte,

<sup>1)</sup> Richel. IX, 584. Pufend. 277, Sobeffer Mem. 47.

<sup>2)</sup> Pufend. 288, 292.

Theat. eur. 698. Pufend. 518. Richel. X, 240.
 Bougeant I, 476, 493. Recueil pour l'Hist. de Louis XIII, III, 376.

and am 19ten December Breisich erobute. ). So groß war seine Tüchtigkeit und ber Exsoly, has Frankreich ihn fürchtete, Schwebem beneibete und er kaum Zweisel hegte, er werde bald als eine unabhängige entscheibende Macht in Deutschland austreten können?). Da raffte ihn unerwartet eine anstedende Krankheit am 18ten Julius 1639 im Isiken Juhre seines Lebens duhin?). Laut seines Testaments sollte das Eroberte beim deutschen Reiche bleiben und demjenigen seiner Brüder gehören, der es übernehmen wolle. Ohne jedoch auf diese Bestimmungen irgend Künssicht zu nehmen, suchten die Kaiserlichen, die Schweben, der Sohn des Pfalzgrafen Friedrich und die Franzosen, Länder und Heer sur sich zu gewinnen. Der erste versprach eine Annestie und Beibehaltung

<sup>1)</sup> Th. eur. 918, 963. Pappus 170. Pufend, 339. Carve itin. 300. Avrigny I, 313, 322.

<sup>2)</sup> Rach Siri Mem. VIII, 765 bachte er daran, bie Lands grafinn von heffen zu heirathen; was Rofe II. 314
301 unwahrscheinlich sindet.

S) Der Berbacht einer Bergiftung ist unerwiesen; in Erlach's sehr vollständigen Papieren sindet sich keine Andeutung. Erlach Mem. I, 53. Campion Mem. 163. Engestüß 120. Pusend. 373. Rach Montglat Mem. I, 222 kard er d'une siedre dontinue et contagiouse. Sein Aestament in Audery Mem. de Richelieu II, 419. Rähere Prüfung des Gerückts: Rise II, 388.

aller Burben, bie Schweben erinnerten an Dertunft, 3wed und Religion; beibe ohne Erfole, ba ihnen ber wirksamfte Bebel jener Tage, Gelb, fehlte. Den Sohn bes Pfalgarafen, ber vertleibet umb unter falfchem Ramen burch Frankreich reffete, lief Richelben, als verbachtig, gefangen fegen 1) und unterhandeite burch Guebriant und Erlach thatiger, als alle Unberen. Bener erhielt 100,000 Thaler aus Baris 2), biefer nahm 30,000 Viftolen aus bem Rachlaffe bes Dersoas, lieh Gelb in ber Schweiz und vertheilte Alles fo medmafig, bag Einreben über Boltethumlichfeit, Baterland, Religion u. f. w. balb alle Bebeutung verloren, und bas Deer fich und bie Lander durch einen Bertrag vom Sten Ottober an Ludwig XIII verlaufte 3). Bon Bewilligungen für bie Protestanten und einem Gibe, beiben Rronen und bem evan= gelischen Bunde zu leiften, war anfangs bie Rebe : aulest lautete biefer indeg nur auf Treue gegen ben Ronig von Frankreich, Bekampfung aller feiner Feinde. Sorberung ber gemeinsamen Sache, Berftellima ber umterbriedten beutschen Stanbe und Grindung eines

<sup>1)</sup> Montglat Mém. I. 223.

<sup>2)</sup> Aubery Mem. 11, 420-428. Roeneil III, 835.

Erlach Mém. I, 58—69. Engelfüß 133. Pappun 136. Pufcad. 874. Th. eur. 32. Hist. de Guebriant 134, 215, 221.

sichern und guten Friebens 1), Seitbem enblich ber Hoezog von Lengureille ben Befehl übernahm und Wiernhands heer mit dem frangofischen vereinte, blieb tein Unterschieb ber Besamblung und ber Zweite,

Beenhards Tob hatte nachtheltige Holgen für die schwedischen Waffen; denn obgleich Banner und ber Wanschall Guebriant einige Wale ihre Heere vereinten, waren doch Charaftere, Absichten und Zwede zu verschieden, weshalb jeder bald wiederum seine eigene Bahn versolgte, und dem anderen die Schuld des Wislingens und der Trenmung beimaß?)

Am 20sten Mai 1641 verloren bie Schweben ihren beitten großen Felbheren, Banner, im vierunds vierzigsten Jahre seines Alters. Denn trot aller Mangel, Harten und Ausschweifungen verstand er die Kunst, das Bertrauen der Soldaten zu gewinnen und seine Deere so zu erhalten, wie die feinblichen zu Grunde zu richten 3). Rach seinem Tode verbanden sich alle Obersten für die Aufrechthaltung ihrer und der Soldaten Rechte, welche der neue Oberselbhere aners

<sup>1)</sup> Anbery II, 452. Richel. lettr. II, 845.

<sup>2)</sup> Hist, de Guebriant 228, 240. Pufend. 362.

<sup>3)</sup> Banner hielt bie Deutschen für bie besten Solbaten, tonnte ohne Wein und Frauen nicht leben, und ging hart und grob selbst mit beutschen Fürsten um. Guebrant 306. Schmidt X. 263.

kennen musse 1). Lange zweiselte man in Schweben, wer zu so schwerigem Amte tanglich sep; wahrend welcher Zeit, der Arieg, ohne Plan und Dednung, im Sanzen unglücklich geführt wurde. Man zog hin, woman hoffte gute Quartiere und Lebensmittel zu bestommen, und mußte sort, sobald Alles aufgezehrt war 2).

Erst im November 1641, nachbem Torfenson auf Openstierna's bringende Borstellungen den Oberbessehl übernommen hatte, kam neues Leben in das schwedische Heer. Jener war in Preusen unter Gustav Abolf gebildet<sup>3</sup>), stand lange an der Spise des Seschützwesens, ward bei Nürnberg von den Baiern gefangen und die zur Auslösung in drückender Haft gehalten. Im Frühlinge des Jahres 1642 brang er dis Oberschlessen vor und schlug, als mannigsfache Gründe ihn nach Sachsen zurückgesührt hatten, die Kaiserlichen unter dem Erzherzoge und Piktolomini, am 2ten November, dei Leipzig auf dem Breistenselde<sup>4</sup>). Auch des solgenden Internehmungen wieder Schweden glüdlich, in: ihren Unternehmungen wieder

<sup>1)</sup> Dumont VI, 1, urt. 131. Pufend, 488. Sentenb. I, 467. Reuer Bertrag zwischen Schweben und Frank-reich vom 21sten April 1641. Recueil III, 419.

<sup>2)</sup> Pufend, 513.

<sup>3)</sup> Scheffer Mem. 50. Eunbblad Plut. 212.

<sup>4)</sup> Pufend, 480. Th. eur. IV, 783. Boug. II, 257.

Bohmen, Mahren und Franken; die Franzosen wurden hingegen am 24sten November von den Baiern bei Duttlingen geschlagen und nach dem Elfaß zurückgetrieben. Anstatt ihnen beizustehn, hielten es die Schweden aus mehren Grunden für nothwendig, im December 1643 gegen Danemark Krieg zu erheben, den Torstenson (wie in der nordischen Geschickte näher erzählt werden soll) mit größter Geschicklichteit sührte, und den erst der Friede von Bromsebro am 18ten Ausgust 1645 endigte.

In bemselben Jahre brach Torstenson, welchen Gallas vergeblich in Jutland einzuschließen hoffte, über Lauenburg, Magdeburg und Jüterbock in Böhmen ein, schlug bei Jankowiß am 24sten Februar das kaisserliche Heer, zwang Sachsen zu einem Wassenstillstande, und nahm Winterlager in Böhmen, Schlessen und Mähren 1). Nachdem aber Ragoczy mit dem Kaiser Frieden schloß und die Belagerung von Brünn mißlang, mußte er sich zurückziehen und schwacher Gestundheit halber den Oberbeseht an Wrangel übergeben. Türenne, der am 25sten April 1645 bei Mergentbeim war geschlagen worden, am 24sten Julius aber bei Allersheim gestegt hatte, vereinigte sich den 31sten Julius 1646 unsern Sießen mit Wrangel, und beibe drangen nunmehr nach Schwaben und Vaiern vor.

<sup>1)</sup> Florus 615, 617, 651. Pufend. 559, 567.

Gern hatten bie Frangofen (welche bie Uebermacht bee Schweben und Protestanten nicht wunschten) für Baiern einen Baffenftillftand ausgewirkt 1) und ihre Macht wiber bie fpanischen Rieberlande gerichtet; allein Marimilian willigte erst am 14ten Marz 1647, nach arger Bermuftung feines Lanbes, ein und ertlarte : ber Raifer, welcher teinen allgemeinen Baffenftillftanb wunscht ober beforbert, hat mich verlaffen und geswungen ber Uebermacht zu weichen. Seit achtund= zwanzig Jahren habe ich mich fur Defterreich geopfert und ben årgsten Haß auf mich gelaben 2); über Kraft und Möglichkeit bin ich jeboch um so weniger verpflichtet, ba in Wien eigennütige und thorichte Rathschläge mehr gelten, als bas Wohl ber Churfurften und bes Reichs. — Der Raifer fuchte biefe Behaup= tungen zu wiberlegen, und forberte bas baieriche Deer auf, fich mit bem feinen zu vereinigen. Denn, fo bieß es, Maximilian hat biefe Boller fruher felbft für ein Reichsbeer erklart, und baffelbe in anbern deutschen und kaiserlichen gandern verpflegt, befoldet und verstärkt, weiches alles ihm als Churfürsten von Baiern nicht aufteht. Ueberbies ich wuren Alle bem Raifer

Negociat. secrètes touchant la paix de Munster II, \$25; III, 283.

Adlzreit. 505. Th. eur. V, 1345. Pufend. 691.
 Adami relatio de pacificatione Osnabrugensi 448.

und dem Reiche, und empfingen aus kaiserlichen Kassen einen Theil ihrer Besoldung; ja, des Oberanfahrers von Werth Auslösung wies Maximilian dem Kaiser zu, weil er ein Reichöselbherr sen, und dieser hat sie wirklich für ihn bezahlt. Im wenigsten endlich darf der Chursurft ohne höhere Zustimmung einen Wassensteillstand schließen, oder gar Städte und Landschaften den Reichöseinden übergeben.

Diese Darstellungen blieben nicht ohne Erfolg, umb fast ware es dem Feldmarschall von Werth geriungen, dem Kaiser das baiersche Heer zuguführen. Dieser Umstand wirkte wohl mit, das Marimilian am 14ten September den Wassenstillstand wieder aufkündigte: ", denn die Schweden haben nicht, wie sie versprachen"), den allgemeinen Frieden befördert, sondern neue Forderungen wider die Katholiken aufgestellt, sich den baierschen Ansprüchen seindlich gezeigt und den fast ganz allein stehenden Kaiser in selche Gesahr gebracht, das Vaiern sich seiner von neuem annehmen muß 2)." — Die Schweden leugneten jene Beschulbigungen, gaben den Vorwurf des Wortbruchs

<sup>1)</sup> Koln, welches bem Waffenftillstande beigetreten war, tunbigte schon ben 15ten August, weil Schweben ibn verlegt habe. Meiern Acta pacis Westphal. V, 39. Adami 403.

<sup>2)</sup> Pfanner 461, 494, 505. Adlzreit, 514. Pufend. 703, 755.

zuruck und behaupteten: Eigennut sen die einzige Triebfeber der Handlungsweise Marimilians, weshalb er sich, sobald die pfälzische Sache auf dem Friedenstage nach seinen Wünschen in Ordnung gebracht worden, den Feinden wieder-zugeselle. Der übermuthige Wahn, von ihm hange die Entscheidung über Krieg und Frieden ab, musse gestraft werden 1).

Dem gemäß traf Baiern im Junius 1648 eine neue entfesliche Berwüftung, und ben kaiserlichen Erblanden stand, nachdem Königsmark am 15ten Julius die kleine Seite von Prag erobert hatte, ein ahnliches Schickfal bevor; da erscholl die Runde: am 24sten Oktober 1648 sep zu Münster und Oknabrück der lang ersehnte Friede endlich abgeschlossen worden!

Für unsere 3wede ware es unangemessen gewesen, mehr als eine ganz kurze Uebersicht der Hauptereignisse des Krieges zu geben: die Unzahl von Kreuzumd Querzügen, Gesechten, Belagerungen u. s. w. ist in sich ähnlich, ermüdend und nichts weniger als benkwürdig; ehe wir aber zur Erzählung des Friedensschlusses kommen, ist es allerdings nothwendig, noch einzelne Zeugnisse und Beweise über das Wesen und den Character dieses furchtbarsten und widerwärtigsten aller Kriege beizubringen.

Während ber gangen Dauer beffelben mar Gu-

<sup>)</sup> Meiern V, 79.

stav Abolf ber einzige, welcher mit Ernst und Nachbruck auf Bucht und Orbnung in seinem Beere hielt; und boch hatte er icon im zweiten Kriegsjahre Urfache, laute Rlagen über Musschweifungen und Digbrauche zu fuhren 1), und die hartesten Strafen anzuordnen. Rach seinem Tode wuchs das Uebel, und einzelne Berfügungen ber schwedischen, französischen ober faiferlichen Kelbherren halfen, bei ber allgemeinen Auflofung und allgemeinen Kriegsweise 2), nur fehr wenig. Buvorberft namlich wurden bie Golbaten meift geworben. und bie fehr bebeutenben Werbungetoften mußten bie Landschaften aufbringen; Drenstierna z. B. berechnete damals die Werbung eines Fußgangers auf zwolf Thaler, eines Reiters auf achtzehn Thaler 3). konnten die Geworbenen nur durch fehr hohen Sold festgehalten merben; so bekam, laut einer kaiferlichen Rriegsorbnung, ein Lieutenant taglich zwei Gulben und ein Gemeiner über vier Grofchen 1). Gelten murben

<sup>1)</sup> Breier's Beitrage 229. Abevenh. 159. Chemnie 404. Scheffer 187.

<sup>2)</sup> Liborius Bulturnus an mehren Orten. Th. ear. 3u 1636, p. 669, 796.

<sup>5)</sup> Moser's Archiv V, 63, 182. In Frankreich ordnete man 1636 Aushebungen nach ben Landesabtheilungen an, aber die Officiere ließen sich bestechen und stellten Gesindel ein. Campion Mem. 78.

<sup>4)</sup> Sentenberg V, 209. Ueber ben Sold ber Franzosen siehe Mercure franc. XVIII, 914.

aber diese Bersprechungen punktich erfullt, und fowohl die durch hohen Gold Berwohnten, als die Unbezahlten, welche oft in Schredliche Roth geriethen. erariffen febes Mittel, ihre Bedürfniffe ober Leiben= . schaften zu befriedigen 1). Unftatt biefen Uebeln entgegenzutreten, gingen bie meiften Felbherren unb Unführer nur ju oft mit bofem Beispiele voran. Ballenftein's Beer g. B. wuthete fo gegen alle Einwohner, daß fie fich nach ber fruber angeflagten fcwebischen Ungebur jurudfehnten 2). Schon bei Murnberg führte er unfaglich viel Trof und Gepack mit fich; ja, Burque behauptet 3), es fepen 15,000 Beiber im Lager befindlich gewesen. Bon ber Art, wie er Gelb erprefite und vergeudete, war schon die Rebe, und alle Uebrigen folgten fo viel als moglich feinem Borgange. Altringer g. B. hatte große Schage an Silber, Gold, Ebelfteinen, und 800,000 Kronen in den Banten von Genua und Benebig 1). Jeber, ber Landguter ge= ichenkt bekam, ober fie eigenmachtig genommen hatte, bielt fich in hinficht auf Steuern, Gerichtsbarteit. Landespflichten, Rechte ber Unterthanen, Sagb, Bebn-

<sup>1)</sup> Bicotte Baiern III, 313.

<sup>2)</sup> Pappus 146.

<sup>3)</sup> Burgus 364.

<sup>4)</sup> Th. eur. 350.

ten u. s. w. über alle Gesetze erhaden 1). Und wenn gleich bas Spstem der Plünderung wissenschaftlicher und Kunstschäfte später durch die Franzosen noch weiter ausgebildet wurde; so wanderte doch die heidels berger Büchersammlung nach Rom, und die Schwesden sandten Bücher, Gemälde, Kirchengesäse, Münzsammlungen u. derzl. aus München, Würzdurg, Prag und andern eroberten Stüdten in ihre Heimath 2).

An Nahrungsmitteln bedurfte man, der so häufigen Böllerei wegen, mehr als zu andern Zeiten; und Ausschweifungen solcher Art wirkten von oben hinab zu unglaublicher Erhöhung der Wilkfür und Unordnung. Der kaiserliche General Gös war z. B. mehre Male so betrunken, daß er das Losungswort nicht ausgeben konnte.), und der französische Gefandte Beauregard sand in eitigen Sachen bei Banner kein Gehör.), weil dieser vier ganze Tage hintereinander nicht nüchtern ward!

Bas man, ungeachtet aller Unmaßigkeit, nicht fetht verzehren konnte, ward frech verberbt, wegge-

<sup>1)</sup> Erlach Mem. I, 246.

Ogier iter Suecicum 173, 218, 249, 253. Scheffer 150.

<sup>5)</sup> Carve itin. 201.

<sup>4)</sup> Richel. IX, 400.

worfen, zerftort, verbrannt 1); und so brach benn in mehrern Jahren und in nur zu vielen Gegenden Deutschlands eine Hungersnoth aus, welche bas entsestlichste Elend in sich schloß und die furchtbarften Grauel erzeugte.

Schon im Jahre 1630 but man in Schlesien Brot aus Eicheln, Hanftornern und Wurzeln; bennoch starben nicht Wenige vor Hunger, und es wird
erzählt, daß Aeltern ihre Kinder um's Leben brachten,
weil sie außer Stande waren, dieselben zu ernähren 2).
Die Belagerung von Augsburg im Jahre 1635 und
von Breisach im Jahre 1639 führte zu ähnlichen
Drangsalen. Eine Maus kostete hier einen Gulben,
ein Viertel eines Hundes sieben Gulben, Kinder wurben bei Seite gelockt und geschlachtet, die Leichen der
in Gefängnissen Umgekommenen wurden von ihren Kammeraden mit den Zähnen zerrissen und ausgegessen 3).

So groß war die Hungerenoth während der Jahre 1636 und 1637 in vielen Theilen Deutschlands 4), z. B. in Sachsen, Fulba, Hessen, and

<sup>1)</sup> La Vallette Mém. I, 88.

<sup>2)</sup> Th. eur. 118.

Th. eur. 869, 1026. Carve itin. 300. Flor. 442.
 Rôfe II, 269.

<sup>4)</sup> Th. eur. 618, 770, 771, 777. Engelsüß 53. Carve 284. Flor. 412. Senkenberg I, 252. Ebenso 1689 um Magbeburg. Th. eur. 91.

Rheine, bem Elfaß, bag man Fleisch vom Schinb: anger nicht verschmahte, Leichen vom Sochgerichte berabbolte, die Rirchhofe umwühlte, bis man gur Sicherung ber Begrabenen Bachen babei ftellte; bag ber Bruber die tobte Schwester, die Tochter ihre verftor: bene Mutter verzehrte 1), Meltern ihre Rinder ermorbeten und bann, über bie That in Wahnsinn verfal= lend, fich selbst bas Leben nahmen! Banben, welche fich jusammenthaten, machten auf Menschen, wie auf wilbe Thiere, Jagb, und als man in ber Gegenb pon Worms Frevler folder Art, bie um fiebenbe Reffel herumfagen, auseinanberfcheuchte, fand man Merme, Banbe und Beine von Menfchen zur Speife bereitet 2). - Sand in Sand mit bem Sunger gin= gen furchtbare, anftedenbe Seuchen, und bie Solbaten, beren Frevel gutentheils all bas Elend berbeigeführt hatten 3), erlagen ihm zulest felbft, fo bag ein Berichtserftatter fagt 1): gange Beere, die feinen Reind gesehn, wurden wie weggeweht und verschwanden von ber Erbe!

<sup>1)</sup> Sone coburgiche Gefchichte 303, 304.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 2857. Th. eur. 770, zu 1637.

<sup>8)</sup> Florus 412.

<sup>4)</sup> Die Kaiserlichen 1636 im Essate assuete rapiendi licentia, ipsis hostibus infensius. Pappus 158. Integri exercitus, qui nec hostem viderant, unico Histor. Aaschend. III.

Anstatt burch strafende Ersahrungen so entsetslicher Art zu Besomenheit, Mäßigung und Augend zurückzufehren, steigerte sich die Frechheit, der Fredelmuth, die Grausamkeit, bis während des Kampfes, den man angeblich für Recht, Sitten und Religion unternommen hatte, tein Gebot berselben mehr besolgt, jedes Gesähl dafür ausgetilgt ward.

Wir mussen, bamit man diese Anklage nicht übertrieben schelte, eine traurige Reihe von schlagenden Beweisen nach der Jahressolge mittheilen. Schon im Jahre 1629 werden die Aroaten bezüchtigt, daß sie überall raubten, brennten und Menschen aufs ärzste mishandelten 1). Dieselben Beschuldigungen tressen das kaiserliche Heer nach dem Ausbruche von Rureberg. Jum Jahre 1634 wird gemeldet: nach der verlorenen Schlacht bei Liegnis haben die hauptlosen Desterreicher Alles geplimbert, die Einwohner verjagt und gleichwie wilde Thiere auf dem Felde gehett, das Frauenvolk aber wie eine Heerde Bieh ins Lager getrieben, um nacht mit ihnen zu tanzen, oder sie zu misbrauchen. Die armen Leute wurden beim Feuer oder in Backssen gebeaten, die Augen ausgestochen,

quasi flatu dissiparentur etc. Carve itin. 171, 284. Theat, eur. 669. — 1637 ftarben im frangbifichen heere über bie balfte ber Golbaten. Campion Men. 99.

<sup>1)</sup> Th. eur. 98, 180. Rhevenh. 144 u. f. S.

Miemm and dem Ruden lebendig geschnitzen, Arme und Beine, Ohren und Rasen und saugende Brüste absgeschnitzen ober dabei emporgehoben. Kiehn und Schwesfel unter die Nägel ober an heimliche Orte gesteckt und angezindet.), mit Pistolenstöden die Daumen geschraubt. Mistigauche und Urin in den Halb gegaffen, die Sussibelen aufgeschnitzen und Salz hineingesstreut, Kinder den Aeltern aus den Armen geriffen, in Stücke gehauen und wider die Wände geworfen:

Auf ahnliche Weise versuhren 1634 die Kroaten unter Folaui in Hochstädt. Sie zerstachen die empsinds lichsten Theile mit Nadein, zersägten die Schienbeine, zerrieben die Süsse mit Scheitern die auf die Knochen und brieten sogar Leute<sup>2</sup>). — Nicht gelinder lauten die Berichte über das Benehmen der Kasserlichen und der nördlinger Schlacht. Länder, die auf lange Zeit jedem Bedürsnisse hätten genügen können, wurden in der kurzesten Zeit, wie durch einen Blig, in das äußerste Elend gestürzt<sup>3</sup>). In Deutschaland, erzählt ein Augenzeuge<sup>4</sup>), ging es zu dieser Zeit

<sup>1)</sup> Th. eur. 278 gu 1634.

<sup>2)</sup> Th. eur. 332. Die Kroaten eam abrepti in rabiem, ut etiam vivos torrerent. Lotich. II, 209, 259. Leute in Bachfen gesteckt. Philander von Sittemalb 621

<sup>3)</sup> Th. eur. 354, 370. Papp. 139.

<sup>4)</sup> Th. eur. 365.

erbärmlich ber, die Landskinder waren vertrieben und Arembe hatten bas Reich inne. Belche aber noch ju Baufe lebten, wurden bermaagen von ben fremben Boltern behandelt, daß fie lieber bas bittere Clend hatten bauen, als ben Untergang bes Baterlands feben follen. Auf einer Geite matheten bie Schweben, Kinnen, Lappen, Irlander; auf ber andern Kroaten, Sofaten, Dolen, Sufaren, Spanier, Bakonen, und wußte Niemand-wer da Freund ober Feind fev. Selb hatte, hieß ein Reind, und wer feins hatte, galt boch für reich und ward beshalb gemartert. Da war tein Unterschied bes Orts ober ber Derson, im Deis ligen ober Unbeiligen, Geweihten ober Ungeweihten, und die eingebornen Landeskinder besteißigten fich. ibre Meister in der Tyrannei noch zu übertreffen. mand fuchte Frieden von Bergen, fondern ein Jeglis cher bas Seine; Chriucht und Gelbsucht war bas Maak, nach welchem alle Dinge gemeffen wurden, und ber große Saufe litt wie das unvernünftige Bieb, bas fich schlagen und raufen last, und steht fich nicht einmal um nach bem, ber es fcblagt.

Selbst der Geschichtschreiber der Schweben, Chemnig, erzählt zum Spätjahre 1634 von den Soldaten bei Bernhards Heere 1): Sie litten gar keine Ord-

<sup>1)</sup> Chemnig 578 — 575, 648. Ganz ahnlich lauten bie Ragen bes Churfürsten von Mainz. Rose's Bernsbarb II, 9 u. 346.

mmg, fonbern haufeten bag Dbrigkeiten und Unterthanen gerechtes Grauen vor ihnen hatten. In Summa Re erwielen fich in ftetem Bochen und Bankettiren, mit gewaltsamen Erpresfungen und Abnothigung von Selb und Gelbeswerth, prügeln, hauen und flechen, ja tobtschlagen und nieberschießen ber beffurzten und abgematteten Unterthanen, wie es kaum jemals beim Arlegswesen hergegangen. In Frankfurt insbesonbere wurden ungeheure Steuern geforbert, worliber groß Winfeln, Seufzen und Schreien entstand. Biele jagte man von haus und hof, und bei Birthen, Rramern, Sandwertern und Andern war inzwischen bas Schinden und Schaben fo groß, baß fast nicht ausausprechen, und mabrend Biele arm wurben, bereicher ten fich Wenige. — Daffelbe bestätigt Forfiner und fügt bingu 1): Bernharbs Golbaten goffen ben Leuten fo lange talt Baffer in ben Sals, bis es, wenn man ihnen mit bem Fuße auf ben Bauch trat, oben wieber beraustam, und nannten bies ben ichwebischen Trank.

Im Jahre 1635 brannten bie Kroaten bes Buquop an den französischen Gränzen aus Uebermuth alle Orte ab, und megelten alle Einwohner ohne Unterschied bes Alters und Geschlechts nieder 2). Die

<sup>1)</sup> Borfiner bei le Bret IV, 822.

<sup>2)</sup> Carve 172.

Frangofen folgten biefem Beifpiele 1), bis bie bochfte Doth beibe Theile zu einiger Mitte gwang.

Im August 1637 schreiben bie niederhesslichen Stände von den Kwaten und andern kalserlichen Sädenern.

Stände von den Kwaten und andern kalserlichen Sädenern.

I. sie haben Zungen, Nasen, Ohren abgesthnitten, Augen ausgestoßen, Nasel in die Köpse und Küße geschlagen, heißes Pech, Ziem, Wiei mid allerlei Unstäth durch die Ohnen, Nase und den Mund in den Leib gegossen, Wiele mit den Rüden ansinander getoppelt, auf freiem Felbe in eine Reihe gestellt und auf sie, wie nach einem Ziele; geschossen, Weiber und Währhen geschändet, ihnen die Beckste abgeschnitten, Kinder niedergesädelt, gespieht, in den Backsten gebegeten und bergt, mehr. — Durch solche Geaufamsteiten aufgereigt, ließen sich die Bauern, wo sie es vermochten, ähnliche Freebel zu Schulden kommen 3), rourden aber gewähnlich hasitt nieht hart gestraft.

In ben fpatern Jahren wenden die Rlagen über bie Franzosen befonders laut, amb mir theisen ans-

<sup>1)</sup> Richel VIII, 432. Usber bie entfessichen Grauel bei ber Ginnahme Wirlamones im Ragre 1635, Siei Mem. VIII, 822.

<sup>2)</sup> Londorp. contin. IV, 32.

<sup>5)</sup> Bon ben Diffhandlungen ber Schweben burch funds gauer Bauern. Th. eur. 4 ju 1633.

sugsweise mit, was barüber Engelfüß in seiner Geschichte bieser Feldzüge erzählt!): "Im Jahre 1642 ihsete sich bas französisch zweimarsche Heer unter Guebriant in einzelne Schaaren auf, scharmuzirte, plünderte, brannte, schlug tobt, wo und was es konnte und vermochte, so baß allenthalben großer Jammer entstand, wie es zu gehen psiegt, wenn der Schrecken im Lande und das wider keine Hills."

Daffelbe geschah von diesen angeblichen Besteiern während des nächsten Jahres im Babenschen 2). "Die französischen Heere," heißt es zu 1644, "hauseten allend halben sehr übel; es wurde Riemand verschont, Rauben und Nehmen für nichts geachtet, Officiere und Knechte sahen nur nach dem, was den Bauch und Seedel füllen möchte; die Insolentien, die sie mit Rännern und Weibern getrieben, waren groß, gleichs sam als ob Hurerei und Ehebruch ihre Expedition und die königlichen Waffen selicitiren, und zu besto größer ven Progressen benedeien und segnen würde. Diesenlegen, die sich zu ihrem Willen nicht versteben wollen,

<sup>1)</sup> Engelfuß 177.

<sup>2)</sup> Ein anderes bebeutendes Uebel jener Beit verdient hier noch Erwähnung, nämlich baß Katholiten wie Pros testanten eine ungeheuer große Bahl angeblicher Beren verbrannten. Carve 240. Ichoefte III, 160. Spitter Hannover I., 807. Sone coburgiche Gefch. 8—11.

benen nahm bas gottlose Bolt bie armen unschulbigen Rinder weg, die fie (ohne Rudficht auf die fo langen und traurigen Bedruckungen, worüber man fo viel blutige Thranen vergoffen) wiber ben Boben gefchmiffen, ober von einem Saufe, auch von einer Gaffe gur anbern geworfen, um bieburch biejenigen, von benen fie Bull und Bull empfangen, aus Rachgier zu vertilgen. Biel ehrbare Manner mußten gar von Saufe und Hofe laufen, und Weib und Kind, und was ihnen Weiteres von biefer Zeitlichkeit lieb, ju ihrem verruch= ten Willen und Gefallen ftellen; theils mußten fle fich gar in bas Kriegswefen begeben und hinwegschießen laffen, theils sonften allein bas traurige Elend bauen. Siewider war teine Sulfe: Die Officiere lagen bem Saufen und anbern Luften ob, thaten wenig, ließen sich hingegen wohl bewirthen und wohl bezahlen. Sie forgten nicht, wie ber Feind ju schlagen fep, fonbern wie fie wieber nach Frankreich tommen mochten, trieben es arger als bie Anechte, ober thaten boch ein Gleiches, ober fahen zur Entschuldigung ihrer eigenen Musschweifungen benselben ein besto Debreres nach. Brachte auch Jemand zu Wege, bag man einen Solbaten eine Stunde auf ben Efel gefett (welches viel gewesen und selten und schwerlich geschehn), so wurde bem Manne ober Bater alsbalb burch Undere eine anbere Rlage geftellt, bag er lieber Alles gefchehn laffen, und auch wohl fich lieber und beffer felbst auf den Efel gefett, als daß er weiter etwas angezeigt hatte 1)."

"Was in Haus und Hof, Alles war ihr; biese Kiegel hatten mehr Recht bazu, als die Wäter und Hausväter. Hatten die Letten junge Weiber und wollten nicht davon gehen, so wurden sie wohl gar todt geschlagen. — Feindesland war ihnen zuvor frei; sie wollten aber auch aus dem ihrer Freunde und Bundesgenossen Feindesland machen, hiedurch ihre Bubenstück, Raub, Hurerei, Schlägerei und Anderes durchzubringen; gleichsam, als wäre solches in Feindesland recht, und die darin wider geistlich und weltsich Recht begangene Sünde und Schande unter diesem Vorwande gar wohl gereinigt und vor Gott entschuldigt."

"Wenn man ihnen mit ihrem Könige und Königinn gebroht, haben sie, hintangesest alles unterthänigen Respekts, verächtlich geantwortet 2): es geht in Frankreich also zu! Dadurch ein Bubenstüd mit bem andern zu entschuldigen, gleich ob musse Alles gut und recht seyn, und ob wären wir in Deutschland

<sup>1)</sup> Engelfüß 218 - 221.

<sup>2)</sup> Es fehlte oft an Solb und Lebensmitteln. Biel Beisber, Kinder und Trof beim heere, hochfte Abneigung der Franzosen gegen Deutschland, ganze Regimenter loseten sich auf. Hist. de Guebriant 628, 630, 674. Die Solbaten steckten in der Regel die Odrfer in Brand. Campion Mem. 98.

schulbig und gezwungen, von ihnen zu leiben was in Rranfreich Leichtfertiges vorgeht, ober ob barften fie nicht ber Ebren und bes Gemuthe fenn barob ein Disfallen ju erweisen und fich eines Beffern ju verhalten. Was noch mehr ift, die historicas, die fons ften jederzeit in Ehren gehalten werben, vor benen fie fid) beforget, bag fie ihre bofen Thaten an bas Licht bringen mochten (gleich als tonnten biefelben bem frangofischen Ramen eine Schande gufügen, wenn fie entbectten, mas für einen Rrieg fie in Deutschland aeführt), haben fie gefchlagen, getreten, gebunden, gerettelt, geftochen, und nur nicht gar an ben Galgen gestellt, benfelben hieburch bie Banbe gu binben, bas mit fle ungehindert und noch bagu mit gutem Respekt und einem großen Namen ihr unfinniges Leben noch allo langer fortstellen tonnten, barin fie erfoffen gewesen wie bie Schweine, die heut in die Gicheln gehn und morgen bem Mesger ben Sals unter bie Fuße legen muffen."

"So kamen Biele zur Verzweislung, daß sie gat nicht mehr glauben wollten, daß ein Gott im Himmel ware, vermeinend, wenn er lebte, solle er Alles mit Donner und Blis in die Erde schlagen. Sa, es mußten die armseligen, vor Schred und Bekummerniß thörichten Weiber, ihren Mannern Leib und Leben zu fristen, den Bater bei den Kindern und ihre kleinen Kindlein vor Marter und Qual, das Haus aber

vot Plumberung zu erhatten, enblich fraibillin und iffentlich (Ehr und Dugend bintangefest) ein Debreres thun, und liefe es Rebermann alfo fortgebn, aus Bergeleid, Betrübnif und überschwänglicher Behmuth noch dazu lachend und erwartend, was die Hand bes Bochften ber Sache für einen Ausschlag geben mochte! "-Daß biefe Rlagen nicht übertrieben waren, geht leiber aus amtlichen Berfügungen bes Ronigs von Frank reich hervor, worin es g. B. heißt 1): Da ich febe, daß die Auflösung (le debandement) in meinen Det ten fast allgemein ift, und alles bisherige Bewachen ber Woge, die Arechhelt und Reigheit nicht zu zügeln vermag, fo halte ich es für bas befte Mittel rings um jene Deere Reiterposten auszuftellen, welche jeben Ausreißer verhaften u. f. w. Und an einer zweiten Stelle wird gefagt: Micht bloß bie Solbaten gehn bas von, fondern die Anführer, welche fie jum Dienfte anhalten follten, geben bas Beifpiel bet Defertion!

Die Stabte und Eander waren auf eine Weise juruckgekommen, wogegen die bittern Ersahrungen unserer Zage nur geringe sind. Dorfer 3. B. im Freissingischen, die 400 Einwohner hatten, zählten nachmals nur 20, und Guter die 2000 Gulden werth gewesen, wurden für 70, 80 Gulden verlauft 2).

<sup>1)</sup> Raumer's Briefe I, 8.

<sup>2) 3</sup>fchotte III., 802, 887.

Manche Biarrer geriethen in foldhe Roth, bas fie ben Brantleuten auch die Schube machten und zum Zanze auffpielten. In Sichftabt verbrannten im Jahre 1634 bei ber schwebischen Belggerung 7 Rirchen, ein Riefter und 444 Saufer. In Augsburg war die Denfchenzahl von 80,000 auf 18,000 herabgefunten 1); in heffen waren 17 Stabte, 47 Schlöffer und 300 Dorfer meift von ben Raiserlichen geplundert und verbrannt, und nur ein Biertel der früheren Bevollerung übrig 2). Aebnliche Erscheinungen finden wir in ber Altmark, Dommern, Thuringen und Bobmen 3). An vielen Orten zogen bie Banern aus Mangel an Buavieh selbft ben Pflug; von Schulen und Lehrern war faft nicht mehr bie Rebe 4). Göttingen zahlte im Jahre 1642 fatt 1000 nur 500 Birger; in Rochheim ftanden über 300 Saufer leer, und bie Stadt hatte kaum 150 Burger, von benen mur eima 40 Steuern gablen konnten '). Debr als 320 Sanfer waren bier, und in Gottingen 150 eingeriffen worben; fie ftanben ja leer, und man beburfte im Minter bes Brennholzes. In Wirtenberg waren abgebrannt &

<sup>1)</sup> Stetten II, 316. Th. eur. 432, 452.

<sup>2)</sup> Gentenberg I, 260.

<sup>5)</sup> Th. eur. gu 1636 — 1638, S. 707, 813, 885, 951.

<sup>4)</sup> Philanber von Sittewald 598.

<sup>5)</sup> Spittler Gefch. von hannsver II, 37, 40, 114.

Stabte, 45 Dorfer, 158 Pfarr = unb Schulhaufer, 65 Kirchen und 36,086 Häuser 1). Es waren 57,721 Saushaltungen eingegangen, und bie Rriegsschaben fliegen nach einer Abschäßung auf 58,743,000 Bulben. Daffelbe fand in Baiern ftatt, wo die Frangofen allein in dem Sahre 1646 über 100 Dorfer verbramten 2). Als das Land verobet, ausgeplundert, menfchenleer, eine Bufte für Bolfe und reißende Thiere, und bie Laft ber Abgaben und Schulben unermeglich geworben war, troftete fich Marimilian (ein haupturheber ber langern Dauer bes Krieges) bamit: bag er fur Gott gefampft babe, tein Reber im Lande und ber Glaube gang rein fen! Er faftete, geißelte und tafteite fich übermäßig, um bie Anast zu bewältigen, bie ben Aberglaubigen von Rechtswegen so oft ergreift 3). Schabel bes heiligen Rosmas und Damianus, welche aus Bremen in Munchen anlangten, Schienen ibm ungabligen Verluft zu erseten. Und boch nahm bie Sittlichkeit aufe schrecklichfte ab, und Rirchengehn, Tragen geweihter Rofen u. bergl, follte bawiber hels fen. Tang, Spiel und Luftbarteiten wurden verboten. obgleich Kummer und Lebensüberbruß allgemein und bas Elend, Kinder zu haben, fo groß war daß Maris

<sup>1)</sup> le Bret Magazin IV, 838.

<sup>2)</sup> Th. eur. 1213.

<sup>3) 3</sup>fchoffte III, 248, 306, 338.

milian ben Befehl ergehen ließ 1): Cheleute follten fich nicht bes Beischlafs enthalten! Aus Furcht vor bem Einbringen verbotener ober unbekannter Bucher, wurden felbst die Ballen unbedruckten Papiers und bie Bogen burchsucht, worin man andere Waaren einz gewickelt hatte!

Richt minber als aus folden Erzählungen lernt man jene Beiten aus bem Solbatenleben bes Dos fceroich, ober Philanders von Sittemald, tennen. Die Solbaten, fagt er, tofen fich oft in Raubhorben auf, fangen Burger und Bauern und mighandeln fie mit ber argsten Graufamteit 2). Man binbet ihnen g. B. beibe Banbe auf ben Ruden, floft mit Bulfe einer burchlocherten Able ein Rosbaar burch die Bunge, gieht bies zu entsetlichem Schmerze auf und ab, und giebt für jeben Schrei ber Angst mehre Beitschenhiebe auf die Babe. Kinger werben eingeschraubt und bann bas Aleisch bis auf bie Knochen abgeschabt. tobtichießen, fo bieg es, fep zu einfach und fcmers los; beshalb schoff man brei Lugeln in ein Anie und brebte bann bas Bein um wie eine Garnwinde. berall waren Runbichafter verbreitet, welche, gleich ben meiften Gafimirthen, Reichthum und Reisenbe verriethen. In frecher Umlebrung ber Sprache nannte

<sup>1)</sup> Bichotte gu 1644, S. 303.

<sup>2)</sup> Philanber 588 - 621, 672.

man Berbrechen begehn Sutes thun, und bezeichnete bagegen alles Gute als teuflisch. Manche beteten nicht, sondern außerten: sie sagten alle Morgen das ABC ber, da steckten alle Gebete dein, und Gott moge sich die besten daraus machen. Die nothige Leibesofsnung haben, sey der heilsamste Morgensegen.

Eben fo zeigt ber Roman Simpliciffimus, beffer als Urtumben und Staatsichriften, bie grangenlofe Ber wilberung jener Beit, bas gangliche Entbinden von allen fittlichen Gefeten, bie Luft am Bofen, bas Ber bohnen alles Guten. Den Bauern Mistjauche in ben Hale gießen, ihnen burch Biegen Salz von ben Sussohlen leden laffen u. bergl. erscheint fast als Scherz gegen bie unerhörten Grauel, welche ber Gefchicht= schreiber (fo viel er hier auch wagen muß) vor Etel und Entfegen nicht nacherzählen fann. 3m Beraleiche mit Deutschland ruft Simplicisimus aus, fobalb er bie friedliche Schweiz betritt 1): bas Land kam mir gegen andere beutsche Lander so fremd vor. als wenn ich in Brafilien ober China mare! Da fab ich Leute in Krieben handeln und manbeln, bie Stalle ftanben voller Bieb, die Bauerhofe liefen voll Sanfe, Suhner und Enten, bie Strafen wurben ficher von ben Reisenden gebraucht, die Wirthshaufer faßen voll Leute, bie fich luftig machten; ba war gar

<sup>1)</sup> Simpliciff. 454.

teine Furcht vor Feinden, keine Sorge vor Plinderung und keine Angit, sein Sut, Leib und Leben zu verlieren. Ein Jeder lebte sicher unter seinem Weinsstod und Feigenbaum, und zwar, gegen andere beutsche Linder zu nehmen, in lauter Lust und Freude.

Auch die Dichter jener Zeit, Opit, Flenming, Logau, ergriff gerechter Zorn über die unendlichen Leiben ihres Baterlandes. Wir tomen uns nicht enthalten, einige Proben, wenigstens aus dem letten, mitzutheilen.

## 1. Seutige Beltfunft.

Anders senn und anders scheinen, Anders reben, anders meinen, Alles soben, Alles tragen, Allen heucheln, steis behagen, Allem Winde Segel geben, Bos und Suten dienstidar leben, Alles Thun und alles Dichten Bloß auf eignen Rugen richten: Wer sich bessen will besteißen, Kann politisch beuer heißen.

#### 2. Glauben.

Luth'risch, Papstisch und Ralvinisch, biese Glauben alle brei Sind vorhanden; boch ift Zweisel, wo bas Christenthum bann sey!

### 3. Der Rriegshunb.

Dunbe, bie bas Bieb behuten, Dunbe, bie am Banbe muthen, Bunbe, bie nach Bilbe jagen, hunbe, welche ftehn und tragen, Dunbe, bie ju Tifche fcmeicheln, hunde, bie bie Frauen ftreicheln, Diefe Sunbe gar jufammen, Rommen nur aus faulen Stammen. Aber ich bin von ben hunben, Die fich in ben Krieg gefunben, Bleibe nur, mo Belben bleiben, Bann fie Rub' und Pferbe treiben. Dabe Bunbnig mit ben Dieben, Trag' am Rauben ein Belieben, Pflege, bin ich in Quartieren, Canf' und Dubner guguführen, Rann bie folauen Bauern fuchen, Bann fie fich ins Solz verkruchen; Bann fle nach ben Pferben tommen, Die mein Berr bat wo genommen. Rann ich fie von bannen besen, Das fie but und Soub verfesen, Rann burch Schaben, fann burch Bebren Belfen Saus und Bof vergebren. Ravaliers, bie fann ich leiben, Bauern muffen mich bermeiben. Bin nun brum in meinem Orben Sunbekavalier geworben.

### 4. Bertunbigungen bes Gieges

Ei luftig, ihr Rrieger, ihr werbet num fiegen, Es wollte bie neue Berfaffung benn lugen! - Die Baffen um euere Lenben gebunben, Sind neulich aus Sauten ber Bauern gefchumben; Die Mittel au Stiefeln, Beng, Sattel, Piftolen, Sind ritterlich neben ber Strafe geftoblen ; Die Gelber, jur Vilegung vom Lanbe gezwungen, Sind ruftig burd Gurgel und Magen gebrungen; Die Pferbe, vom nuslichen Pfluge geriffen. Des Brotes bie letten und blutigen Biffen, Die führen und fullen viel taufenb ber Wagen, Die huren und Buben gu Felbe mit tragen; Das Reiter find wieber ein wenig beritten, Sinb Abern und Sehnen bem Bande verschmitten; Gin Rurftenthum ift in Die Schange gegeben, Ein Sandvoll von Reitern in Sattel gu beben!

# 5. Der verfochtene Krieg.

Mars braucht keinen Abvokaten, Der ihm ausschhrt seine Ahaten; Keinem hat er nichts genommen, Wenn er nichts bei ihm bekommen; Keinem hat er nichts gestohlen, Denn er nahm es unverhohlen; Keinen hat er je geschlagen, Der sich ließ bei Zeiten jagen. Was er von der Straße klaubet, Ift gesunden, nicht geraubet; Haus, hof, Scheun' und Schopf geleeret, Ift, ein Stude Brot begehret;
Stadt, tand, Mensch und Bieh vernichtet,
Ist, bes Gerren Dienst verrichtet;
Huren, sausen, spielen, stuchen,
Ist, bem Muth Erfrischung suchen;
Richt mehr Mensch sepn an Geberben,
Ist, ein braver Kerle werben;
Enblich dann zum Teufel sahren,
Ist, ben Engeln Muh' ersparen!

Aus Philander von Sittewald find folgende Verfe entinommen 1):

D frommer Gott, wie ift boch beut Im Reich fo gar tein Ginigfeit, In allen Stanben bin und ber, Sie bliden alle in bie Quer; Ein Jeber gu bem Seinen ficht, Betrauet feinem Rachbar nicht, Beforgt, bag er ihm Spott beweil Und einen lahmen Doffen reif'; Und ob fie wohl einander ichreiben, Bie Beuber feft beifamm gu bleiben, und bas mit Worten hart verfdranten, Doch innerlich viel anbere benten. Denn Ghr und Areu ju unfrer Brift Bei Jebermann gefallen ift, Wie mancher Mann in seinem Orben Dit Schaben bas ift mahr geworben.

<sup>1) 6. 832.</sup> 

Darum ihr Brüber allzugleich,
Die ihr noch liebt bas römisch Reich,
Sepb einig wie die Christenleut,
Bermeibet die inheimisch Streit,
Auf baß ihr euch nach einem Seist
Der brüberlichen Eintracht sleißt,
Und brauchet euren Deim und Schild,
Wann's wider Aurt und Peiden gilt:
So wird bas ganze Land gemehrt,
Dazu Gott und bas Reich geehrt.

Schottel 1) in feinem fruchtbringenben Luft= garten fagt:

Friede bauet, Friede richtet, Arieg zerreißet, Arieg zernichtet; Friede bringet Muth und Sut, Ariege bringen Feur und Blut; Friede kommet aus dem himmel, Aus der Holl das Ariegsgetümmel; Friede das ift Gottes Kind, Arieg der ist nur Tod und Sünd!

So elenb (spricht Pfanner 2), ein Geschichtschreis ber bes westphalischen Friedens) war Deutschlands Bustand, bag es über Siege, wie über Riederlagen, Schmerz empfinden mußte. Denn wer auch siegte ober verlor, Deutschland litt ben Berluft, und ber

<sup>1)</sup> V, 303.

<sup>2) 61.</sup> 

Jammer eines auswärtigen und eines Burgerkrieges traf zusammen. Alles Glud schlug nur zum Bortheil ber Fremben aus, die ihre Stre und ihren Sewinn in der Schmach eines ebeln Bolkes fanden.

Feinde herrichten (klagt Lotichius) 1) ftatt ber Einheimischen, und Biele floben lieber in frembe ganber, ale bas fie fold Elend langer ichauen wollten. Was auch sonst ben vaterlichen Boben werth machte, ber eigene Berb, fruchebare Aecker, reiche Wiefen. tragbare Garten, Freunde und Bermandte, was aus ber Bergangenheit erfreut und die Gegenwart erheis tert, alles war verschwunden, vernichtet! Selbit ben Armen und Berarmten blieb feine Sicherheit: fie wurden, um Andere zu verrathen und Schate anguzeigen, ober aus bloßer Graufamteit nicht minber gepeinigt. Religion, Tugend, Frommigkeit, Scham, Berbienft warb nirgends geachtet, und fo gab man sich nur zu vielen Luften und Lastern bin, und Deutschland frevelte gulett am araften wider Deutsch= Des Friedens und ber Ordnung hatten fich land. bie Deiften fo entwohnt, bag fie fich in Rrieg, Aufruhr und Ungehorsam wohl befanden, und bes Lebens 3weck barin fuchten, bafur bas Leben aufs Spiel zu Jebes Geschlecht hatte sonft gesammelt und feben. ber Nachkommen vorsorglich gebacht: jest lag Staat,

<sup>1)</sup> Lotich. II, 273.

Rirche, Familie, Runft, Wiffenschaft, Hambet, Gewerbe, alles gleichmäßig barnieber, und wild ward verschleubert, was Jahrhunderte erbaut und geschaffen hatten. Selbst Geistliche welche trösten, Richter wecheschüßen sollten, wurden hartherzig und eigennätzig, bis fich sogar die Obrigkeit ganz offen den Freveln hingad.

Aehnlich schreibt Forfiner 1): nirgenbs ift in ben Deeren, weber bei Borgefesten noch Solbaten, Ortnung und Bucht; ja Biele meinen, mur bei und burch Milltur konne ein Seer bestehen und Krieg geführt werben. Daher ift von regelmäßiger Ginlagerung und Berpflegung nicht bie Rebe, alle Lanbe und Dete mes ben wie feinbliche betrachtet und verwüftet, nichts Wettliches ober Heiliges bleibt unangetaftet, und in einem Tage gerftort man übermuthig bas, womit fich die Beburfniffe auf lange Beit hatten befriedigen laffen. Ganze Lanbichaften liegen ba wie blutlofe Lels chen, hingeopfert find bie Gintvohner burch Sunger. Elend und Jammer aller Art; wo einft bie frobliche Menge fich brangte, finbet man ftille einsame Buften, und flatt herrlicher Sagten zeigt fich bem Auge nut armliches Unkraut. Alle Landstraßen werben von Raus bern umlagert; ber Raufmann, ber Reifenbe magt fich nicht mehr von einem Orte zum andern. Und biefe Armuth, Berwuftung und Berfterung haben wir felbft

<sup>1)</sup> Bei le Bret Magaz. IV, 322.

ieber Deutschland gebencht, und Gestes Strafen vor Allem durch die refigible Henchelei verdient, welche ihn zu ehren vorglebt, in Mahrheit aber zu betrügen sucht. So wendet sich die Schärst des Schwertes wider uns, und für unsere Laster und Sünden verfolgen uns Fierien, Flammen, Nache jeder Art, panischer Schreden, und was soust unr Ungtückliches und Unselliges er dacht und ausgesprochen werden kun! — Wer Netzung zum Frieden zeigt, gilt für gleichglultig oder aberinnig, und es ist sast Grundsaß geworden, daß man den Desterreichern oder den Fremden, ja Jedem der Gewalt habe, dienen und immerdar ein Stlave sepen müsse!

## Achter Abschnitt.

Geschichte bes weftphalischen Friedens.

Die fich gleich nach den höchsten, das heißt christliche Liebe gehietenden Grundsägen, niemals ein Krieg für beide Theile vollkommen rechtsertigen läst; so treten boch allerdings Lagen und Verhältnisse ein, wo er für den einen Theil nur Nothwehr, und ein Zurückweisen des Unrechts und der Gewalt-ist; oder wo

beide Theile ohne schwere Schuld fich bieruber taufchen und mabnen tonnen, bas Recht ftebe gang auf ibrer Seite. In allen Kriegen liegt aber ein folches Nebermaak von Unglud und Leiben, bag hieburch jebes nicht verftocte Gemuth ju erneuter Prufung und ju ber Billigfeit hingewiesen wirb, aus welcher Unertenntniß gegenüberftebenber Unfichten und ein achter Kriede hervorwachft. Dauert jeboch ein Krieg fehr lange, fo gefchiebt leiber auch wohl bas Umgetebrte: bie Gemuther verharten fich, willfurliche Deinungen gelten für gottliche Gebote, eigenliebige Forberungen für unläugbares Recht, bis bas an Leib und Seele verwilberte Geschlecht ben Rrieg, als solchen, fur ben bochften Lebenszweck; Friede, Ordnung, Nachgiebigkeit und Maßigung hingegen für ichwachliche hemmungen und thorichte Borurtheile halt, die jede fraftige Natur gu gerbrechen berechtigt, ja verpflichtet fen.

Wer in der Geschichte des dreißigiahrigen Krieges immer nur, eine Ansicht hervorhebt und rechtfertigt, theilt jene Irrthumer; wer bloß Marsche, Belagerungen und Schlachten, nicht aber die Gräuel erzählt, welche daraus nothwendig hervorgingen, verschweigt das Wichtigste und Sigenthumlichste dieser unseligen Zeit; wer den Frieden unabhängig von dem Allem, lediglich aus heutigem Standpunkte würdigt, wird über dessen Inhalt, Nothwendigkeit, Werth und Bedeutung nur ein einseitiges Urtheil fällen.

Es fanden fich, wie unfere Erzählung beweifet. viel Augenblicke, wo die Ariegführenden auf die Dog= lichkeit und Nothwendigkeit bes Friebens bestimmt bingewiesen wurden, g. B. nach Besiegung ber Bob= men und Danen, vor bem Erlaffen bes Restitutions= ebikts, nach bem Tobe Guftav Abolfs, ber nordlinger Schlacht, bem Tobe Banner's, vor ber Rriegsertlarung Kranfreichs. Was balfen aber biefe und andere Augenblicke und Beranlaffungen, ba bie Siegenden fprachen: es fen Thorbeit, im Glude, und bie Befieaten: es fev ichanbbare Bergagtheit, im Ungluce Krieben zu fcbließen 1); aus welchem Doppelgrundfate nothwendig die endlose Dauer des Rrieges folgen Dan rebete, fagt Bougeant mit Recht 2), von nichts als von einem allgemeinen Frieben, mabrend Niemand wahrhaft baran bachte ihn abzuschließen. Reber hoffte und fürchtete zugleich Separatfrieben, und die, mehre Male und in verschiedenen Jahren angefundigten oder begonnenen Unterhanblungen führten nicht von ber Stelle 3).

Auf dem Reichstage zu Regensburg in den Sahren 1640 und 1641 entstand ein allgemeiner Ruf.

<sup>1)</sup> Pufend. 522.

<sup>2)</sup> Boug. II, 122 au 1640.

So fcjon 1638 in Eubect. Pufend. 846. Th. eur 1 gu 1639.

hiftor. Tafchenb. III.

nach Frieben, aber mur ben Ohnmachtigen war es damit Emft. 152 Sigungen mit unenbild, langen Protofallen führten lediglich ju unerheblichen Befattiffen. 1), und bie vom Raifer ausassprochene Ummeffle verlor fcom baburch alle Bebeutung, bas es bies: lie folle fo lange unverbindtich bleiben, bis ber Bwed einer Bereinigung aller Stande mit ihm eingetreten fer 2). Much verwies man bie pfalgifche Sache und alle Religionsbefchwerben zu befonbern Tagen 3), und fchloß bie efterreichischen Unterthauen, von allen etwa= nigen Begnabigungen und Bewilligungen aus. Ile in Sambura verlammelte Abgeordnete ber friegfichrenben Madste, nady langem Bogern, am 25ften Des comber 1641 ju bein Befchluffe kamen, in Manfter und Denabend bie Unterhandlungen ju eröffnen, wahnten fich viele Hoffenben ichen am Biele; aber erft im Anfange bes Jahres 1643 wurben jene Befdeuffe genehmiat und vier Jahre hingebracht, um Borfragere iber Beit, Theilnahme, ficheres Geleite u. bergl. me entscheiben: acht Jahre mußte bie friegemite Beit nach in Ammer und Elond verbringen, ehe Leiben-

<sup>1)</sup> Boug. II, 125. Sentenb. I, 554. Schmibt X, 277.

<sup>2)</sup> Adami 28. Subolf II, 845, 851.

<sup>5)</sup> Berhandlungen über Perstellung ber Pfalz, in ben Jahren 1640 und 1641, gerschlugen sich ebenfalls. Spandeim 366.

fchaften, Eigennus und nichtewürdige Staatetunft ihr ben Brieben gomten. Der so weise ale chriftliche Bors fchlan Parft Urbans VIII, mit Abfchluß eines Baffenftillstandes zu beginnen, ward von Dehren, hauptfachlich ben Frangofen, hintertrieben 1), und fo wirkte mm jebes Ereignis im Felbe ju verzogernben Um= ftellen ber Forberungen und Bewilligungen. Die Befchicklichkeit bes Unterhandlers feste man nicht barin, einen vortheilhaften Frieden bald abzuschließen, fonbern ben Abschluß zu entfernen und boch alles Gehäffige ber Bogerung auf ben Gegner ju werfen. Glanzenbe Anerbietungen wurden ausgesonnen, bie jeboch aus versteckteren Grunden nicht angenommen werben tonte ten, und mit ber iffigften Berfchlagenheit alle Forts idritte vereitelt 2), während man raftlos bem Biele nadhuftreben fchien. Beber Bormand, jede Gelegents heit war hiezu willommen, g. B. Fragen über Rang. Litel, Bollmachten, Theilnehmer, Bermittler. Gelbft bie Schweben (fouft friegeluftig genug) flagten lant, baß bie Deutschen am laffigsten waren, ben ihnen fo nothwendigen Frieden herbeizuführen, und über leere Bormlichkeiten und unwichtige Rebenbinge Jahre ver-Unsehn, Freiheit, Glud, Daseyn fiebe auf

<sup>1)</sup> Adami 27. Meiern V, 1, 396. Boug. III, 483. Schmibt X, 149.

<sup>2)</sup> Adami 26. Boug. II, 54, 104, 198.

bem Spiele, und boch fen Alles so lassig und stumpf! — Dahin führte bie Erschöpfung ber Lander, die Erdgeheit und Berzweiflung der Geister, der Mangel an großen leitenden Mannern, sowie an höherer Erkenntniß und Tugend 11).

Statt sich zu beeilen, verzögerten bie Gesandten ihre Ankunft auf alle Weise, und seit der des kaisers lichen Bevollmächtigten, Grasen von Nassau, im Julius 1643, verstossen neun Monate, ehe die französisschen anlangten?) und sechzehn Monate, ehe der Jank über die Bollmachten zu Ende gebracht war. Während halb Europa im unermestlichsten Elende schmachtete, hielt man es für das würdigste Ziel, für das Meisterstück der höchsten Staatsweisheit.), über Fahren, Gehen, Besuchen, Entgegenkommen, Areppen auf und absteigen und andere bedeutungslose Kleinigkeiten sich einander etwas abzupressen, oder abzuluchsen. Ueber den Titel Ercellenz zersielen die Chursfürsten mit den Fürsten, und man meinte, Baiern

<sup>1)</sup> Pfanner 88.

<sup>2)</sup> Es langten an ben 30sten Julius 1643 Graf Rassau, Enbe Oktober bie Spanier,

ben 16ten Rovember ber venetianische Befanbte,

<sup>- 17</sup>ten - Salvius, aber noch nicht Orenftierna,

<sup>- 17</sup>ten Marg 1644 b'Avaur u. f. w. Meiern I, 40.

<sup>5)</sup> Pfanner 132. Boug, III, 17, 119. Schmibt XI, 16.

habe diesen Streit ganz eigentlich zu diesem Zwecke angeregt; aber warum gingen die Thorichten in eine so klägliche Falle? Wenn die gottlose Ercellenz nicht wäre, sagte der brandendurgische Gesandte, wollten wir was Gutes mit einander ausrichten! — Welch kunstliche Gründe man auch zur Rechtsertigung solch einer Sinnes = und Versahrungsart ausgesucht hat, sie beweiset die Verkehrtheit der Zeit auch in dieser Richtung, und es verdient Lob, daß in unsern Tagen die wichtigsten Angelegenheiten Europas nicht durch ähnliche Jämmerlichkeiten ausgehalten und verwickelt worden sind.

War man boch um beswillen in Worten und Schriften nicht einmal vorsichtiger und höslicher 1), sondern stritt grob und beleidigend, die der Federkrieg ein unwürdiges Gegenstück zu dem Wassenkriege ward. Und die Franzosen (welche sich so gern für die seinsten Diplomaten ausgeben) gingen mit schlechtem Beispiele voran, indem das erste Kreisschreiben, was die deutschen Stände erließ, so heftig als unschicklich lautete und den Desterreichern auf eine Weise alle Schuld beimaß, die eher neue Fehden, als den Frieden herbeisühren konnte 2). Der Kaiser, hieß es in diesem Schreiben vom 6ten Upril 1644, trachte

<sup>1)</sup> Pfanner 75.

<sup>2)</sup> Adami 43 - 50. Woltmann I, 37.

nach der Herrschaft Europas, mißhandle die Stande, perursache alle Zögerungen u. s. w., während Frankreich immer die deutsche Freiheit geschüt habe. — Wenn Desterreich auch nicht alle Vorwürfe widerlegen konnte, doch leicht die '): daß es allein die Zögerungen herbeigeführt und Frankreich die deutsche Freiheit' gegründet und beschütt habe!

In mancher Druckschrift ward die Anmaßung der Franzosen nachdrücklich angegriffen, wahrend andererseits die Schrift des Hippolytus a Lapide (Chemnis) über den Zustand und die Verfassung des deutsichen Reichs, großen Beifall fand; obgleich auch dier Wahres und Falsches durcheinander gemischt war, und die Ueberschrift eines Kapitels thöricht lautete: das zweite Hauptmittel, den Zustand Deutschlands herzusstellen und zu befestigen, ist die Austottung des österzeichischen Hauses!

Drei Ansichten sprachen sich auf dem Friedenstage und außerhalb besselben aus, die der Eifrigen, der Berzweiselnden und der Gemäßigten. Die Etfrigen unter den Protestanten wollten in Allem obssegen, das Wahlrecht der Bohmen, Ausbedung des geistlichen Borbehalts, allgemeine Religionssteiheit, Deirathsrecht der Proflaten u. s. w. erstreiten, und die ofterreichische Macht ganz brechen, weil jede Be-

<sup>1)</sup> Meiern weftphal. Friebenshandl. I, 219-228.

willigung sonst nur unzuverläffig kliebe 1). — Die Eifrigen unter ben Ratholiken hingegen behaupteten: man burfe von bem Allem nichts bewilligen, sonbern muffe vielmehr Besitztand und Religion auf ben Fuß vor ber Reformation jurudbringen.

Die Bermoeifelieden behampteten: das Uebel sen fo groß und unserreuglich, daß man um jeden Preis und auf alle Bedingungen Feleden schließen nulfte.

Die Semässigten wollten alle Betenntnisse neden einander butden, und ihren Zustand burch rechtliche Bedingungen sichern. Zu Aussichtrung det hestigen Bertifgungsplane sehle es nicht nur an Matht, sotidern sie seven auch selbst unvernünstig und undellbringend.). So mit und verständig Gestinnte (3. B. Mäller der Abgeordnete für Kulmboch, Burkard sür Wistenberg, Kobertin für Konstanz) wurden aber von allen Seiten am lebhaftesten angegriffen und verkehert. Fast einzeln stand endich der Chursürst von Sachsen mit seiner Ausücht, daß im prager Frieden das Erreichbare und zu Erreichende gegeben sep.

Die Gegenftande, welche gur Sprache tommen mußten, die Zwede, welche zu erreichen man fich voefeste, waren so mannigfaltig und verschieden daß sie sich kaum unter eine gleiche Hauptansicht bringen

<sup>1)</sup> Pfanner 304. Forstneri epist, 15 - 24.

<sup>2)</sup> Pfanner 312.

ließen, und biefelben Personen, welche hier gemeinschaftlich wirkten, an anderer Stelle feindlich gegeneinander traten. Beffern follte man bemmenbe Formen, aussprechen eine Allen genügende Amnestie 1), vertheilen bie Rriegslaften und Roften, herftellen und entschäbigen bie Betheiligten. Dan wollte orbnen bas . Berhaltniff ber fremben Didchte zu Deutschland, bes Raifers ju ben Stanben, ber evangelischen Freiheit gur einen fatholifchen Rirche, ber geiftlichen Gater und bes weltlichen Besitsftandes, ber Lutheraner und Reformirten, bee Fruhern ju bem ist Beftehenben, bes Beharrens zu weitern Entwidelungen und Korticheit= Enblich tam noch jur Sprache bie Stellung ber Raiserlichen und Spanier zu Frankreich und Schweben, Spaniens zu ben Nieberlanden und Portugal, Deutschlands gur Schweig, Frankreichs gu Lothringen.

Um unter ber Maffe von Geschäften nicht erbrudt zu werben, ober sie schällicherweise zu mischen und zu verwirren, sollten in Osnabrud zwischen ben Schweben und Evangelischen einerseits, dem Kaiser und ben Katholiken andererseits; in Munsker bagegen zwischen Deutschland und Frankreich verhandelt werben. Natürlich griffen aber diese Dinge vielfach in einander und wirkten auf einander. Bebeutenden Ein-

<sup>1)</sup> Pfanner 149. Meiern II, 185.

fluß fur ben Gang ber Angelegenheiten hatte ferner bie Perfonlichfeit ber Gefandten.

Graf b'Avaur, ber erfte unter ben frangofifchen Gefandten, war ein eifriger Ratholit 1), gewandt, einschmeichelnb, scheinbar vertraulich, stolz jeboch auf feine Geschäftstenntniß und biplomatischen Thaten, anmagend und eigensinnig. — Gervien, ber zweite Gefandte, hatte mehr Geift als b'Avaur und fchrieb, bei wenigern Renntniffen, gebrangter und zierlicher. hingegen wird ber Eigenfinn und die Raubheit feis nes Wefens getabelt, und bie Gute feiner Denfart nicht ohne Grund in Anspruch genommen. geriethen, theils burch die Berschiedenheit ihrer Ratur, theils burch ben Ginfluß ihrer Krauen, in fo argen Streit, baß fie fich nicht mehr fahen und fpraden, und bie frangosische Regierung genothigt war, sie aufs harteste zurechtzuweisen und ben Berzog von Longueville als Obmann nach Munfter zu schicken 2).

Johann Drenftierna, an Kraft bes Geiftes und ber Ibeen gwar feinem Bater, bem Reichstangler, nachstehenb, fonft aber ein Mann von Kennt-

<sup>1)</sup> Ogier iter dan. 73, 159. Boug. I, 366; II, 299; III, 173, 175. Brienne Mém. XXXVI, 95. Woltmann Geschichte bes westph. Friedens I, 48. Priotus V, 54. Motteville XXXVII, 335. Flassan III, 222.

<sup>2)</sup> Raumer's Briefe I, 8.

nissen und Berstand <sup>1</sup>). Er versteakte seinen Statz weniger als d'Avaux, und gab nichts auf die Abgesschlossenheit und Abgemessenheit, welche den Franzossen oft als höchste Eigenschaft eines Diplomaten erschien. Immer war seine rohe, oder doch rauhe Geradheit in größerem Style, als das Drücken und Schleichen seines Genossen Salvius, mit dem er meist in Unfrieden lebte <sup>2</sup>). Dessen argwöhnisch, unsenhig Wesen paste nicht zu Denstierna's Character; große Kenntnisse und Fähigkeiten, sowie die Borliebe der Königinn Christine für Salvius, sehten indes die Wirtsamkeit beiber Männer meist ins Steichgewicht.

Wichtiger als Graf Ludwig von Rassau und Doktor Bolmar, die österreichischen Abgeordneten (beide früher Protestanten), war der Graf von Trautmannsdorf, welcher jedoch erst seit dem December 1645 an den Friedensverhandlungen Theil nahm. Ihm gebührt das Lob, daß er an Geist, Gemuth, Einsicht, Kraft und Billigkeit Allen voranstand und die Dinge aus dem höhern Standpunkte betrachtete, aus welchem damals die Meisten sie nicht seben konnten oder wollten.

Da fast ganz Europa an bem Kriege Theil genommen hatte, so tonnte nur Benedig burch Con=

<sup>1)</sup> Dgier 75.

<sup>2)</sup> Arckenh. I, 138. Boug. I, 469.

tarini und ber Papft burch Kablo Chigi (ben nache maligen Papft Alepander VII) vermittelnd auftreten. Der lette war ein kluger, kenntnifreicher, gemäßigter Mann, und hatte die Anweisung erhalten: et solle die Katholiken unterstügen, die Kirchengüter und bas Gleichgewicht in Italien erhalten, sonst aber umpareisisch versahren. Seine Bermittelung erstreckte sich indeß natürlich bloß auf die katholischen Fürsten.

In Sinficht ber erften wichtigen Rrage: wer auf ber Friedensversammlung erscheinen und mitftimmen barfe ? ertlarte ber Raifer: nur zu einem Reichstage wurden alle Stinde berufen, teineswegs aber gu Berhandlungen mit fremben Dachten. Re größer bie Bahl ber Beiguziehenben, besto mehr wuchsen bie Berichiebenheiten ber Unfichten, bie Bogerungen und Streitigkeiten; daber moge man Alle, bie ben praget Frieben angenommen, auf ihn, bie Uebrigen auf ben Punkt ber Annestie verweisen, ihnen jedoch verftatten. fich mit ben faiferlichen Gefandten in Berbinbung gu feben 1). - Dem wibersprechenb, verlangten Schweben und Frankreich (im December 1644) bie 30: laffung affer Reichsstanbe, weil tie hofften baburch bes Raifers Unfehn zu ichwachen und, wo nicht bie Debr= heit ber Stimmen auf ihre Seite zu beingen, boch

<sup>1)</sup> Raiserliche Inftruttion fur bie Gesandten. Meiern I, 25 - 31.

leicht eine Theilung berfelben herbeizuführen 1). Aehn= liche 3mede im Auge behaltenb, wollte ber Raifer Danemark berufen, bamit es nicht vereinzelt ben Schweden gang preis gegeben fep; biefe ertlarten jeboch (obige Grunde ist gegen ihn wendend): warum man die Dinge noch mehr verwickeln, frembe Kriege wie beutsche behandeln und Deutschland gum Mittelpunkt aller unglucklichen Fehben erheben wolle? Kerbinand fah, daß bie Stande Frankreichs und Schwebens Buniche theilten und bie Korberungen biefer Machte über alle Erwartungen fliegen, anberte er seine Ansicht und betrieb felbst (im Junius 1645) bie Buziehung jener, hoffenb, fie murben bas Rechte und bem Baterlande Beilfame fuhlen, feben und vertreten 2). Rur Abgeordneten feitens feiner eigenen Unterthanen, verweigerte er beharrlich ben Butritt. -Nach Berwerfung vieler anbern Vorschläge tam man ju bem Beschluffe: bie Stanbe follten in brei Saupt= abtheilungen (Curien) ben Reichstollegien vergleichbar rathichlagen, für gemiffe Falle aber Ausschuffe gebilbet werben 3). Neue 3weifel, wie man biefe befegen. zwischen Denabrud und Munfter vertheilen, wie re-

<sup>1)</sup> Pfanner 76, 79, 89. Meiern I, 323. Schmibt XI, 28, 45.

<sup>2)</sup> Adami 91.

<sup>5)</sup> Pfanner 92.

feriren, correferiren und entscheiben solle, wurden erft allmablig und mit Dube beseitigt.

Jego trat bie wichtige Frage hervor, ob man erft über bie Herstellung bes Friedens in Deutsch= land, ober über bas Berhaltniß zu ben fremben Dach= ten verhandeln folle? Alle achten Freunde bes Bater= landes sprachen sich fur bas Erste aus: benn sobald Deutschland in sich einig fen, ftebe es ben Fremben mit erneuter Rraft gegenüber und brauche ihnen nichts ju bewilligen. Deren Eigennut wußte es jeboch bahin zu bringen bag ihre Forderungen, wenn auch nicht ausschließlich behandelt, boch ben übrigen voran, ober fo zur Seite geftellt wurden, daß biefe bavon unabhangig blieben. Weil inbeg jeber Theil munichte, ber andere moge fich zuerst aussprechen, waren bie wechselfeitigen Untrage (im December 1644 und Rebruar 1645) anfange gang ungenugenb 1), und man freute fich, als es hieß: Frankreich und Schweben batten endlich am 11ten Junius 1645 inhaltereichere Borfchlage übergeben. Sie lauteten im Wefentlichen: es foll ein allgemeiner Frieben gestiftet und eine allge= meine Amneftie felbft fur biejenigen bewilligt werben, bie in frangofischen und schwedischen Beeren bienten. Mile gander (alfo Bohmen, Pfalz, Wirtenberg, Baben, Augsburg u. f. w.) kommen wieder in biejenigen

<sup>1)</sup> Meiern I, 318, 358.

Berhaltniffe, in benen sie sich beim Anfange bes Krieges befanden. Die Rechte ber Stanbe follen unverletlich fenn, Rragen über Rrieg, Bunbnif, Steuern, Acht u. f. w. auf ben Reichstagen verhandelt und bie Beiftimmung jener eingeholt werben 1). Gie burfen Bunbniffe ju ihrer Erhaltung und Sicherheit eingebu, und mablen keinen romischen Konig vor Erlebigung bes Thrones. Ueber bie Religion wird man fich einigen und auch die Reformirten in ben Religionsfrieben aufnehmen. Rriegsgefangene erhalten bie Freibeit wieber, Defterreich wird ben Spaniern und anbern Reinden beiber Kronen nie Bulfe leiften. Diefe erhalten eine angemeffene Entschäbigung in Gelb und Land, wofür bas fonft Eroberte geraumt, bie Seere entlaffen, Sanbel, Ordnung, Sicherheit hergeftellt merben u. s. w.

Jene Freude über die endliche Erklärung der fremden Machte verschwand, sobald man diesen In-halt vernahm<sup>2</sup>); sie ging in die lauteste Wehklage über, als so viel ansangs noch Verschwiegenes und Umgangenes aumählig ans Lageslicht kam, und über die geheimern Plane kein Zweisel mehr obwalten konnte. Schweben forderte Schlessen, Ponnmern, Camin, Wismar, Warnemunde, Vremen, Verden und

<sup>1)</sup> Adami 80. Pfanner 93.

<sup>2)</sup> Boug. III, 421.

20 Millionen Thaler 1). Frankreich verlangte Meg, Toul, Berbun, Lotheingen, Elfaß, Arwis, Flanbern, Rouffillon, Catalonien und gewisse Bortheile in Italien. Es betrieb Bandnisse ber kleinen Staaten in diesem Lande und in Deutschland zu bem Iwecke, ihre Oberleitung und badurch Mittel gegen Dekerreich und Spanien in seine Hande zu bekommen. Ueberdies hofften die Schweben und Franzosen gleichmäßig alle innern Angelegenheiten Deutschlands und alle sonstigen Friedenspunkte nach eigenen Ansichten und für eigenen Vortheil durchzuseten, und behieten sich (was alle festen Grundlagen einer Unterhandlung aushob) am Schlusse ihrer Antrage das Recht vor, hinzuzusugen, wegzunehmen, zu verandern und auszulegen 2).

Der Kaiser, die meisten Stande und alle mahren Freunde des Baterlandes mußten sich wider so ungeheure Forderungen erklaren. Deutschland (so heist es in ihren Gegenschriften) ist den fremden Machten weder durch Bertrag, noch durch Bersprechungen, noch durch Bergehen zu irgend einer Genugthuung verbunden. Dhne Rucksicht auf Feindschaft oder Freundschaft, Schuld oder Unschuld, gehn Frankreich und Schweben eigennühig nur darauf aus zu rauben und

<sup>1)</sup> Boug. III, 42.

<sup>2)</sup> Adami 87.

fich zu bereichern; und während fie auf eine allge= meine Umnestie bringen, wollen sie gleichzeitig neue und weit größere Berlegungen herbeiführen, welche nothwendig ewigen Unfrieden erzeugen und in fich Schließen. Sat boch zeither Niemand (g. B. Ferdinand II tros mehrer Grunde nichtenach bem banifchen Rriege) frembe Lanber gur Entschabigung für fich verlangt; auch konnte fie vielmehr Deutschland forbern, auf beffen Untoften bie Fremben gelebt ha= Der Tob Guftav Abolfs, von welchem bie Schweben zu reben nicht aufhoren, ift allerbings unerfeklich. kann aber eben beshalb hier nicht in Un= folga gebracht 1), fonbern nur burch unfterblichen Ruhm belohnt und vergolten werben. Auch hat Deutschland bafur hinlanglich getrauert und gebußt, ja fast bas gange Reich ist beshalb zu Grabe getra-Ist aber tommen bie angeblich Großmuthigen, nehmen felbst die Lander ihrer protestantischen Freunde in Unspruch, verlangen 72 Meilen Seetufte, bie Berrichaft ber Ditiee, 60 Meilen bis Schleffen ins Land binein, ja ein Drittel von Deutschland ober mehr als gang Schweben, mit Allem was barinnen. werth ift! - Noch unberufener und eigennüßiger bat fich Ludwig XIII in bie beutschen Angelegenheiten ge= mifcht, und tonnte aus ben Grunben, weshalb er bie

<sup>1)</sup> Pfanner 245, 250. Meiern II, 75, 480.

brei Bisthumer zu Frankreich rechnet, das ganze deutsche Reich verlangen. Anfangs hieß es in allen Reden und Erklärungen 1): der König wolle keinen Lohn, als daß er aus königlichem und heroischem Gesmuthe die Freiheit Deutschlands befördert habe, umb ist, wahrlich wenn fremde Mächte noch einmal von Norden und Suden her die Freiheit unseres Vaterlandes begründen wollten, bliebe in der Mitte gar nichts mehr davon übrig!

Wenig bekummert um solch Nothgeschrei erklarten die Schweden: nicht mit Gelbe (was man obensein nicht habe) lasse sich Gustav Abolfs unschähderes Leben bezahlen und die Zukunft verbürgen. Wenn sie Schlesien, Pommern, Camin, Wismar, Bremen, Berden u. a. m. verlangten, so forderten sie ja nur was sie ohnehin schon inne hatten, oder einen Besitz, der Allen zu Gute komme. Denn nur auf diese Weise lasse sich der Samen der Zwietracht ausrotten und verhüten, daß nicht Batern, Sachsen umd einige größere Fürsten die übrigen unterdrückten. Besser als Kaiser und Churfürsten, diese angeblichen Saulen des Staats, sorge Schweden für die Freiheit Deutschlands 2), und es sep nürslich und ehrenvoll, wenn es

<sup>1)</sup> Adami 130, 215. Meiern II, 445. Pfanner 173. Forstner ep. 4.

<sup>2)</sup> Pfanner 99, 155.

(gleichwie Spanien und Danemart) auf wurdige Weise als Reichsglied eintrete und mit Rath und That gegen die Turken Beisband leiste!

Die Frangofen behaupteten: mit bem wirklichen Ausbruch eines Reieges waren bie altern, uneigenmittigen Buficherungen babingefallen 1), und wer fete fich überhaupt einer folchen Gefahr aus, ohne gewitmen mi wollen? Wenn fie gar nichts andere verlangten, als mas eigentlich von Alteers ber gu ihrer Rroue gebore (namiich bie brei Biethumer, Glag, Sunb: gan, Breisgan, bie Balbftabte, Elfafgabern, Lothringen, Philippsburg), wenn fie, nach Berftellung bes Pfalzgrafen bas zueuchgeben wollten, was fie im Maingifcben, Trierfchen und ber Pfalg befäßen, fo fen bies pon ihnen ungemein billig und freundschaftlich. Dena in ber Regel behalte jeber im Frieden (wie fruber auch Desterreich) was er wahrend bes Krieges in Befit genommen habe; und wenn hienach bie Lage bet Schweben gunftiger erscheine als die ihrige 2), so burfe man nicht vergeffen, bag jene bas Deifte nur mit franzöfischem Beistande gewonnen hatten. Enblich gehe bie Forberung, ihnen all die genannten Lander abzutreten, febiglich aus reiner Uneigennühigkeit bervor i):

<sup>1)</sup> Atlami 217. Pfanner 159.

<sup>2)</sup> Negociat. secrètes I, 29, 63, 101, 182.

<sup>5)</sup> Boug. III, 42 u. f. S.

Frankreich wolle fie ja nur zum Beften ber Deutschen beseigen, bamit es ihnen schneller und bequemer beistehn tonne!!

So zerschlagen, muthlos und entartet auch Deutschland in Folge bes entsehlichen Krieges war, entzändete boch biefe, burch bittern Sahn noch erhöhte Eveannei, in einzelnen Gemuthern bie Alammen eines ebeln Bornes. Dit acht vaterlanbischem Sinne fchrieb Baffenberg um biefe Beit feine berebte Aufforderung, ober Ermabnung an die Deutschen 1), worin es im Befentlichen beift: "Dit lauter Stimme rubmen bie Franzosen und Schweben, Deutschland sey von ihnen bezwungen, und bie burch unfere eigenen Sanbe uns entriffenen Kabnen zeigt öffentlich Paris und Stock bolm. Go, thorichte Dienstleute fremben Rubmes. gerftoren wir ben unfern und unfere Tugend mit unferem Blute. Ronige, bie fonft bem Rufe bes Raifere Folge leiften, fich jur Rechenfchaft ftellen mußten, entscheiben mitten in Deutschland über Deutschland, berufen Reichstage, figen zu Recht, vermogen mehr als ber Raiser, und find burch unsere Uneinigteit unfere herrn geworben. Sie rufen und wir ericheinen, fie reben und wir borchen ibren Worten wie Drafeln, fie versprechen und wir trauen ihren Buficherungen als waren fie gottlichen gleich, fie broben

<sup>1)</sup> Paraenesis ad Germanos 1647.

und wir zittern wie Anechte! Bor uns, über uns verhandeln sie, in Deutschland über Deutschland, und entscheiden in letter Stelle, was sie uns nehmen, was lassen wollen. Und das heut Bestimmte wird moegen willklirlich geandert, und wir, im Todeskampfe liegend und den Gott der uns sonst belebte verlangenend, opfern den Goben anderer Bolker alle Freiheit, Ehre, Ruhm, Geist und Leben!"

"Wie kann ber Einzelne bei solcher Lage bes Ganzen auf Freiheit rechnen? Unsere Zepter und Abler sind nicht mehr die unsern, unser Reich nicht mehr bas unsere, sondern (bas sagen sie laut in Worten und Schelften) die Deutschen Alle, wo und wie sie sepen, gehörten schlechthin, ganz, unbedingt ihnen!"

"Schon Gustan Abolf verlangte strenge Unterwerfung, aber er war boch ein König und ein großer König; was aber soll man bazu sagen, baß deutsche Fürsten, Pralaten, Shursussen, wie Diener einem überseisichen Ebelmanne auswarten, ihm Waschwasser, Mantel, Effen reichen, von ihm zurechtgewiesen, ja verachtet werben. Mitten in Deutschland, bas von seinem Kaiser abgewichen, schaltet er wie ein Herr, bis die Verehrung nach welcher der Kühne trachtete, ihm selbst zuwider ward, und er bei Ueberreichung einer Schentungsurtunde deutscher Landschaften an eisnen beutschen Fürsten sagte: sie bleibe ein Dentmal, is er von einem schwedischen Ebelmanne forderte und

biefer ihm bewissigte, was zu fordern und zu bewissigen thoricht und unbegreiflich erscheint."

"Wie mit Judadtuffen nahen biefe unfere angeblichen Befreier. Und wir Thoren hoffen, baß fo arge, beimtudifche Feinde uns erretten, bag fie, bie bas berrlichfte aller Reiche mit allen Rraften und Mitteln aufzulofen suchten, es beilend herftellen werben. wollen und vom Raifer, ben Raifer von und trennen, reichen uns in geschmückten Bechern gar mannich= faches, fußes, langfames Gift, und erweden uns mehr als einen Mafiniffa, burch welche fie bas gange Reich aulest in ihre Botmaßigfeit zu bringen hoffen. Rheine, ber Rorbfee und Oftfee ber erfpaben fie auf ihren Barten jebe Gelegenheit, jeben Streit, ber ba entsteht ober von ihnen berbeigeführt wird, und find (wie einst bie Romer in Hellas) erft freundliche Buredner, bann Rathgeber, bann Schieberichter, endlich Berren!"

"D Deutschland erwache, gedenke beiner selbst, erstehe von diesem tobtlichen Kampse! Das Reich kann nur durch das Reich, Deutschland durch Deutschland wiedergeboren werden, und durch die Sonne der göttlichen Gnade wie ein Phonix aus der Asche seigenen Leibes hervorgehn. Nicht Katholiken oder Unskatholiken, nicht Romische oder Lutherische (Ramen, den arglistigen Feinden willkommen) sollen uns davon abhalten; sondern als Glieder eines Leibes, eines

Staats, als Brieber mitsen sich alle Dentsche in Liebe umfassen, und mit allen Krusten und Augenden hels denmuthig jenem großen Ziele nachstreben. Das Baterland schlieben, vertheidigen, erhalten, dazu ist Jeder, dazu sind Alle verdunden. Aber nach beiden Seiten zu hinken, bald nach Paris, bald nach Stockholm zu bliden, Landschaften hingeben und Freiheit erkausen wollen — bei Gott, das ist und war nie deutsch! 1) — Bon dem Augenblicke an, wo wir das Rechte wolsen und wagen, verschwindet die geringe Krast der wenigen Fremden; andlosen Kriegsteitzen wird ein ruhmwoller Friede solgen, umd ein Haupt, des Doppelsablers mit Lorbern, das zweite mit Delzweigen bestranzt werden!"

Jene amtlichen Erklärungen und Denckschriften biefer Art machten sehr großen Sinderud<sup>2</sup>), und Biele dachten daran, sich von den Ansländern ganz hinwegs zuwenden und Hulfe in deutscher Kraft und Milde zu suchen. Selbst d'Avaux und Servien, die in ihrem Stolze erst Alles wagten, schrieben ist an Mas zarin<sup>3</sup>): "Wir mussen vorstellen, daß die Neigung

<sup>1)</sup> Gründliche Borftellungen Sachsens für ben Frieben und bie innere Einheit, fiebe bei Pfanner 366.

<sup>2)</sup> Deiern III, 3.

<sup>5)</sup> Woltmunn I, 68. Eine Darftellung, gang im spaznischen Sinne, mit ben hartesten Unttagen ber Franz

ber beutschen Auften febr verfchieben ift von jamet ber italienischen. Ramlich biefe, als fehr einfichtsvoll und wohl berathen, billigen und verlangen Alles, was beitragen kann fie unabhängig zu machen, und wegen biefes Grundes find fie fehr froh, bag Frankreich einige Plate in Italien bat, um ihnen im Fall ber Roth die Sand ju reichen. Aber biefe Dentschen find weit mehr gerührt von ber Liebe ju ihrem Baters lande, wollen nicht genehmigen bag Fremblinge bas Reich perfinden, umb gieben, burch eine Politit, ihres Rimas, wurbig, ben Beftand einer Genoffenschaft. beren Mitglieber fle finb, allem Bortheile voc, welden jeber Gingelne von ihnen burch bie Bertheilung bes Reiche gewinnen binnte. Mit einem Worte, fie wimschen wohl in ihre alten Rechte wieberbergeffellt m fenn, und daß bes Raifers Anfebn burch bes Reides Befete geleitet werbe; aber fie wollen nicht, bag ibnen diefes But burch Abtremune eimelner Stude ihres Staats ju Theil werbe, ober baf bie fremben Runften, mus mehr Dulfemittel zu baben ihnen beiguftehet, fid auf ihre Roften vergroßen. ben bei Belegenheit micht unterlaffen ihnen begweifbich zu machen, daß fie andere Grundfage zu ihrem eigenen Beile festhalten muffen; aber es wird fcwer

zosen, giebt ber spanische Gesandte Brun in Moser's Miscell. juris.

fepn sie beffen, mas wir wunschen, zu überreben, und zu hintertreiben baß sie nicht in ihrer Seele lieber alle unsere Eroberungen zurückgeben, als biese noch langer in unsern Handen sahen."

Die Uebermacht mar jedoch in ben Sanben ber Fremben, bofer Argwohn gegen Defterreich blieb bei Bielen unvertilgbar, ber wechselseitige Sag der Religionsparteien galt für Recht und Pflicht, und was bem Einen behagte, miffiel bem Undern, mas ber Eine beforberte, galt bem Zweiten ichon um beswillen für verbachtig und unausführbar. - Go lagen die Dinge als Graf Trautmannsborf im December 1645 gu Er hatte größere Bollmachten, Denabrud ankam. genauere Kenntnisse und ging von dem allein richtigen Standpunkte aus !): bag man Deutschland um jeben Preis in sich beruhigen, und bann einig und kraft= voll ben fremden Machten entgegentreten muffe. Raum aber hatte er bem gemaß ben Protestanten Giniges zugestanden, so erhoben nicht allein der papstliche Bot= schafter, bie Spanier und andere Ueberkatholische, fon= bern auch die Franzosen lautes Geschrei, was um so verwerflicher mar, ba fie burch ihr Bundnif mit ben Protestanten 2) die Lage ber Dinge eben berbeigeführt

<sup>1)</sup> Pufend. 596. Meiern II, S. Boug. IV, 98.

<sup>2)</sup> Adami 114, 130, 133. Forstneri epist. 38. Woltsmann I, 71.

hatten und die Herstellung auf das Jahr 1618 verlangten.

Mit Recht behauptete Trautmannsborf: baf fie nur ben Raiser verhaßt und ben Streit größer machen wollten, um ihre eigennütigen und gefährlichen Plane besto eher burchzusegen 1). - Es ift erwiesen. daß Mazarin von dem Grundsate ausging: um an bas Biel zu tommen, muffe man forgfaltig verbergen was man bezwecke, und daß er ben Frieden auf alle Beise verzogerte, um die Aufmerksamkeit von ben innern Angelegenheiten auf das Ausland hinzulenken 2), wahrend die Unzufriedenheit der Frangofen vielmehr aus der Dauer und den Laften bes Rrieges entstand. D'Avaur, ber fur einen febr religiofen Mann gelten wollte, rieth bie Religionsstreitigkeiten Deutschlands nicht zu beenden, um burch folche Schwäche ber Gin= mischung und Eroberung immerdar sicher zu fenn. Und so beschränkte Unsichten, eine so schändliche Do= litik, galt fur den Triumph aller Staatskunft und Weisheit!

Weil aber die Protestanten und Schweden ben Franzosen keinen Gewinn gonnten 3), und auch bem

<sup>1)</sup> Negoc. secr. I, 328. Brienne Mém. XXXVI, 99.

Pfanner 59. Adami 74. Hug. Grotii epist. ad Oxenst. p. 99. Boug. III, 100, 181, 414.

<sup>3)</sup> Boug. III, 65, 396. Rlagen ber Frangosen über Arautmannsborf. Raumer's Briefe I, 8.

Raifer, gleichwie ben meiften Stanben, ihre Uebermacht gefährlicher erschien als die ichwebische, fo fuchte Mazarin nicht allein (und leider mit Erfolg) einzelne Gesandte zu bestechen, sondern fand auch an Marimilian von Baiern einen Mann, ber, Deutschlanbs vergeffend, in die frangofischen Plane einging, um bie eigenen durchzuseben 1). Gehr furzfichtig hielt er bie Erhohung ber frangofischen Macht fur minber gefahrlich als bie ber Protestanten und Schweben 2), wiber: fprach, unter bem Bormanbe allgemeiner Kriebensliebe, feber Mussohnung berfelben mit bem Raifer, verrieth beffen geheimste Plane burch ben Runtius Baani an Magarin, mar bereit bie Pfalz für Dberofterreith herauszugeben und wirkte, als bies unüberfteigliche Schwierigkeiten fant, lebhaft bahin, bag alle Forberungen der Franzosen bewilligt werden sollten. großmuthig anstellend fagten ihm biefe: unsere Große sichert die Eure, Eure hingegen nicht die unsere 3); tauschten ihn aber, nachbem fie burch feine Sulfe ihre 3mede erreicht hatten, in mancherlei Weise, mas ihn zu spat wieder von ihnen abwandte.

Negoc. secr. I, 870; II, 59; III, 76. What: mann II, 79.

Pfanner 264, 844. Neg. secr. I, 89, 50, 92, 130, 148, 938, 227. Boug. III, 370.

<sup>5)</sup> Neg. seer. II, 116. Adami 204, 326, 509. Meiern III, 4. Boltm. I, 122.

Die Frage: ob man Frankreich und Schweben auf Kosten Deutschlands entschäbigen wolle? nußte man bei solthen Verhältnissen balb fallen lassen, und es kam nur auf das wie und das wievtel an. Manche behaupteten: der Berlust durfe nicht einzelne Stände ober die Kirche allein treffen; sondern Alle wären verpflichtet den Schaden nach Verhältnis zu tragen!). Ein solches Vertheilen und Ausgleichen von Landentschädigungen hatte aber unübersteigliche Schwierigkeiten, und balb ergab sich, daß die Vesisser der Gränzländer den Hauptverlust übernehmen müßeten. Der letzte Veschluß lautete?):

Schweben ethalt Vorpommern, Ragen, und von Hinterpommern Stettin, Gard, Damm, Golnau und bie Insel Wollin, Wismar, Bremen und Verben als Reichslehn, mit gewissen Begünstigungen hensichtlich ber Rechtspflege und ber Wahl eines Gerichtshofs.

Den Franzosen warb ber Besit von Met, Toul, Berbun und Pignerol bestätigt, bas Besatungsrecht von Philippsburg eingeraumt 3), und ber Elsas, oder

<sup>1)</sup> Meiern III, S.

<sup>2)</sup> Pfanner 142.

<sup>3)</sup> Breifach ward abgetreten ben 26sten Mai 1646, bas Befahungerecht von Philippsburg ben 31sten Auguft 1646,

vielmehr alles Recht abgetreten, was Desterreich in biesem kande besaß; wogegen bie andern Reichsstände, Städte und Ritterschaft in den alten Verhaltnissen zum beutschen Reiche bleiben sollten.

Db nun Krantreich bie Reichsstanbschaft fur bie gewonnenen Landschaften suchen ober zurudweisen folle, barüber maren die Stimmen beutscher wie frangofi= scherseits getheilt. Für die Aufnahme in den deutfchen Bund führten frangofische Staatsmanner an: ihr Ronig konne alsbann Raifer werben und mit beutichen Standen Bundniffe ichließen; er erfahre alles, was fich in bem Nachbarftaate ereigne und entgebe bem Wormurfe, zu beffen Berftudung beigetragen zu haben. Deutscherfeits machten Mehre den lesten Grund ebenfalls geltend, nannten bes Ronigs Auf= nahme in ben Bund ehrenvoll, rechneten auf feinen Beiftand gegen bie Turten und nothigen Falls gegen Desterreich; sowie man umgekehrt ihn beffer beobach= ten und burch Unschließen an Defterreich gu Soflichfeit und Dagigung zwingen tonne 1).

bie frangoffiche Genugthuung war zu Stanbe gebracht ben 11ten Rovember 1647,

bie ichwebische unterschrieben ben 16ten Darg 1648.

<sup>1)</sup> Servien war für völlige Arennung von Deutschland, b'Avaur nicht. Aubery Vie de Mazarin I, 400. Neg. secr. III, 106. Pfanner 673. Brienne Mem. XXXVI, 119.

Wiber bie Aufnahme in ben beutschen Bund bemerkten die Franzosen: man gerathe dadurch leicht in Abhängigkeit und seize sich der Gesahr einer Reichsacht, ja eines Rücksalls der Länder an Deutschland aus, wogegen völlige Abtretung sicherer und ehrenvoller erscheine. Deutscherseits ward erinnert: es sey besser einen unausweichbaren Verlust tragen, als mehre herbeisühren. Kein Ruhm, nur Gesahr zeige sich bei einer solchen Verbindung: denn gegen Frankreichs Schrzeiz, Macht und stete Einmischung gebe sie keinen Schus, und als Reichsstand werde der König um so weniger heilsam wirken, da er aufrichtig weder den Katholiken noch den Protestanten zugethan, und mit Kirchen, Bischösen und Ständen willkürlich umzyugehn leider gewohnt sey.

Die Chursursten und viele Fürsten erklatten sich für, bie meisten Stadte wider die Aufnahme Frankzeichs in den deutschen Bund. In Paris fand jener Gedanke anfangs größern, dann geringeren Beifall. So hat Frankreich den einen, Schweden den andern Weg eingeschlagen, und jenes seine Eroberungen nicht bloß behalten, sondern auch erweitert; dieses allmählig alles Gewonnene verloren 1). Es ware aber irrig,

<sup>1)</sup> Schweben verlor 1720 einen Theil Pommerns, 1815 bas übrige an Preußen, Wismar warb 1803 an Metlenburg, Bremen und Berben 1719 an Churbraun-

bies Ergebnis lediglich aus jenem ersten Befchlusse über die Aufnahme ober Richtausnahme in den deutsschen Bund abzuleiten; es ist vielmehr eine Folge der verschiedenen innern Krafte beider Reiche, und eines Zusammentroffens der mannigsachsten Verhaltnisse und Gründe.

Große und eigenthumliche Unannehmlichkeiten führte die schwedische Geldforderung herbei. Wer sollte so ungeheure Summen bezahlen, und wofür? Sep es nicht genug, kand abzutreten, ziehe nicht Schweben in jedem Kriegsmonate an drei Millionen aus Deutschland? 1) Würde nicht auf solche Weise jeder Theilnehmer am Kriege zu ahnlichen Forderungen berechtigt sepn? Lieber solle man Geld zur Berjagung der habsüchtigen Fremden ausbringen und anwenden. — Unbekümmert um diese Einreden machten die Schweben, ihrer Obermacht gewiß, die übertriebensten Berechnungen 2), und die Betrachtung, daß

schweig verkauft. Frankreich behate sich widerrechtlich aus 1) burch die Reunionskammern nach dem nimweger Frieden; 2) 1681 burch Wegnahme Straßburgs; 3) 1789 burch Aushebung aller beutschen Rechte im Elsaß.

<sup>1)</sup> Adami 534. Pfanner 636, 646. Meiern V, 41. Schmibt XI, 199.

<sup>2)</sup> Die Schweben machten eine Lifte von 110 Regimentern, ober 952 Compagnien. Auf ben Einwand,

jebes Verzögern des Friedens dem Baterlande noch weit mehr koste, suhrte endlich eine Bewilligung von sum Mussischen Thaler herbei, deren Bertheilung und Ausbringung jedoch die größten Schwierigkeiten zeigte. Unfangs freuten sich die Schweden des vielen Geldes, dann reichte es nirgends zu 1), und noch im Jahre 1650 nahmen mehre schwedische Regimenter ihre Ofsteiere meuterisch gesangen, und wollten sich nicht aufslen, devor sie vollständig befriedigt wären.

An die Entschädigung der fremden Kronen reihte sich fast unadweislich die Entschädigung der hiedurch vorzugsweise Betheiligten. Für den Verlust Pommerns erhielt also Churfurst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (zum Theil eine Folge seiner persönlichen Einwirkung) Magdeburg, Halberstadt, Münden und Camin als vier weltliche Kürstenthumer; jedoch unter nähern Bestimmungen über die Domkapitel und die Erhaltung der Landstände?), und gegen Abtretung

manche Regimenter zählten nur 100 Mann, antworteten sie: die Officiere waren boch ba. Rach einer andern Rechnung nahmen sie an, ein Regiment zu Pferde habe 1032 Gemeine und Officiere, ein Regiment zu Fuß 1600 Gemeine und Unterofficiere, ein Regiment Dragoner 1400. Meiern V, 846, 1600.

<sup>1)</sup> Ginzelnes mußten bie Schweben fpater erlaffen. Arkenholz III, 218. Chanut Mem. II, 87, 98.

<sup>2)</sup> Adami 455. Schmibt XI, 156.

von vier magbeburgischen Memtern (Querfurt, Juterbod, Dahma und Burg) an Sachsen. — Rectenburg erhielt für ben Berluft Bismars, bie Bisthumer Schwerin und Rateburg als Kürftenthumer, und wei Dompfrunden in Strafburg und die Johannitercommenden Mirow und Remerow - Braunschweig-Luneburg erhielt für ben Berluft ber Bifchofostellen in den an Schweden und Brandenburg gekommenen Bisthumern, abwechselnd bie Befesung bes Bisthums Donabrud und einige Rlofter. -- Den meiften Biderfpruch fand die heffische, burch teinen Berluft begrundete Entschädigungeforberung, bei bem Raifer, ben Ratholiten und ben Protestanten. Aber bie Canbarafinn Amalie wußte fich geltenb zu machen, Schweben hatte übernommen ihren treu geleifteten Beiftanb ju belohnen 1), und ber Bergog von Longueville fagte : einer so vortrefflichen Dame, die ihm so viel Careffen gemacht, muffe man Alles bewilligen. Doch wurden übertriebene Unspruche auf Dunfter, Daberborn, Dinben, Kulda, Theile von Mainz und Trier allmählig beruntergebracht, bis auf ben Empfang ber Abtei Bersfeld, einiger Temter vom Bisthum Minden und 600,000 Thaler für bie Milig.

Reben ben Berhandlungen über bie Entschabl: gung ber fremben Dachte und ber Betheiligten gin:

<sup>1)</sup> Adami 525. Boltmann I, 82.

gen die über innere Verhättnisse Deutschlands her, und es ward hinsichtlich der bereits vor dem Ausbruche des Kriegs streitigen Sachen festgesett:

Erstens, bie julich bergsche Erbfrage solle im Wege ber Gute entschieben werben, was jedoch erst 1666 durch einen Hauptvergleich geschah, wonach Kleve, Mark und Ravensberg an Brandenburg, Julich und Berg hingegen an Pfalz kam.

Zweitens, über die bonauwerthische Sache sollte auf dem nachsten Reichstage verhandelt werden, was jedoch nicht geschah, so daß die Stadt baierisch blieb.

Drittens ward die Unabhangigkeit der Schweiz, sowie der Riederlande vom deutschen Reiche anerkannt, wodurch dies die beiben sichernden Bollwerke gegen Frankreich einbufte.

Unter ben Angelegenheiten, bie während des Kriesges erft in Sang kamen, war die pfälzische ohne Zweisel die wichtigste. Marimilians Behauptung: daß sie gar nicht auf den Friedenstag gehöre, und am wenigsten zur Kenntniß und Mitwirkung der fremden Kronen kommen durfe. ), mußte er aufgeben und zuslett selbst hulfe bei Frankreich suchen, um seine Plane durchzusühren. Undererseits wollte man die Urheber des Kriegs nicht unbestraft, und der Kaiser Baierns Pfandrecht auf Oberösterreich nicht wieder ausleben

<sup>1)</sup> Meiern I, 31.

laffen. Daher kam es zu einem mittleren Beschlusse, wonach eine Umnestie bewilligt, für Pfalz eine achte Chur errichtet und den Baiern die Oberpfalz zugewiesen wurde, jedoch mit dem Rechte des Ruckfalls nach dem Aussterben dieses Hauses.

Hiemit ftanden bie Korberungen einer Burucführung aller Berhaltniffe in ben vorigen Stand umb Bewilligung eines allgemeinen Nichtgebenkens (Umneftie) in ber genauften Berbindung. Den Protestanten widersprechend, behaupteten die Ratholiken 1): will man bis auf das Jahr 1618 zuruckgehn, fo erhoht fich bie Berwirrung, und alles, was man feit breißig Jahren beschloffen, so wie fast alle handlungen Raifer Ferbinands II werben als ungebuhrlich vernichtet. Mit Unrecht bleiben bei bieser Beife Recht und Pflicht, Schuld und Unschuld gang unberudfichtigt, und bie Beit, bas Jahr entscheibet auf thorichte Weise gang allein. Siezu kommt, bag viele Machtegeln (g. B. gegen Bohmen und Pfalg) von ben Reichsstanden und selbst von Frankreich gebilligt wurden, und die Schweden fich nicht um Dinge be-Eunemern burfen, welche alter find als ihre Theil: nahme am beutschen Kriege. Saben boch biefe freme ben Machte bei fich selbst nie eine allgemeine Amnestie

<sup>1)</sup> Adami 128, 192. Pfanner 151, 220, 481. Meiern II, 4.

bewilligt, und es ware eine Schande, auf the anmaafliches Beilangen alle einheimischen Beschinffe umzuftofen.

- Hierauf erwieberten bie Protestanten: alle bisberigen beschrändten Umneftien (von 1630, 1641, 1645) haben so wenig wie der unglückliche prager Ariebe gum Biele geführt !). Run geht unfere 216 ficht zwar keineswegs bahin, alles und jedes, bis auf Rleinigfeiten hinab, in ben ehemaligen Stand gurudjubringen, ober gang eigentliche Berbrecher ohne Strafe . burchaulaffen; wohl aber fann man bie wichtigften Rriegegrunde auf biefem Bege beben, Daagregeln vernichten, die ohne unfere Theilnahme ergriffen finb, und gange Rlaffen von rechtswidrig verfolgten Ginwohnern in ihre gebuhrenbe Rechte wieder einfegen. -Belbe Theile suchten bie Beharrlichkeit ihrer gotbe rungen ober Weigerungen als eine Gewiffenspflicht barzulegen, vereinigten fich aber boch zulest barüber, baß, ohne Berudfichtigung innerer Grunde, wegen ber meiften Dinge eine Beitbestimmung, namlich bas Jahr 1624 entscheiben folle. Giner Rudwirkung bes neuen Gefetes auf feine Erbstaten wiberfette fich jeboch Raifer Ferdinand mit folder Festigkeit, bag mur für Schlesien eine fehr beschränkte Fortbauer bes protestantischen Gottesbienftes, für bie anbern Landichaf-

<sup>1)</sup> Th. eur. III. 422.

nen aber nichts erstritten und den Ansgewanderten (an 20—30,000) poar die Rücklehr in die Heimath größtentheils erlandt, in Wahrheit aber dadund unmöglich gemacht wurde 1), daß man ihnen (mit sehr geringen Ansachmen) ihre einzezogenen und seitbem verfanften oder verschenkten Güter nicht zurückgab. Es ist behauptet, aber nicht ermiesen worden, daß die Schweden für Preisgedung dieser Unglücklichen vom Raifer Geld geneumen hitten 2).

Die staatsechtlichen Beschwerben, welche von Katheliken und Pretestanten auszingen und sich den von Schweben und Frankreich auszischulten anschlossen, betweien Reichstage, Kriegs und Stantenweien, Uebergenicht der Chursurium, Juriak zumg der Städe, schiedliche Freideiten, tadelnswerthe Standeserhöhungen un deryk. 3). In diesen allgemeinen Punkten (wo man sich wieder das hinzufügen und Lendern vordehielt; kannen noch von einzelnen Ständen eine Ungahl ausdere, deren hier keine Ermidnung geschahen kann. In

<sup>1)</sup> Pfanner 571. Schmidt XI, 189.

Benigstens ift fein geheimer Artifal banüber jum Boritzeine n. dommen. Meiern V. 748. Pfinner 580.

<sup>3)</sup> Die Karbeliken härren gern alle Beichwerben jum Reichstage gewiefen; aber da härren die Procesionen aben die Schmeden niches ausgerichten. Admit 195.

<sup>. 146.</sup> Pinner 276. Meiers II., 30.

hinsicht jener gab ber Kaiser ben Standen, sowie schon früher ben fremben Machten zur Antwort: er wolle die Reichsgesetze in voller Kraft lassen, die Stande befragen über Absassen ober Aendern von Gesetzen, über Krieg, Frieden, Steuern und Reichsacht, Bundnisse verstatten, nur nicht gegen Kaiser, Reich, Frieden und Eid.). Dies alles jedoch ohne seinem, oder der Chursürsten Rechte zu nahe zu treten, oder Reichsaeses und die Wahlkapitulation zu verletzen.

Das Wesentliche, was der westphalische Friede über das deutsche Staatsrecht, theils bestätigend, theils neuernd ausspricht, besteht etwa in Folgendem 2): Der Kaiser soll nur mit Zuziehung der Stande Gesetz geben, wichtige Verfügungen erlassen, Friede schließen, in die Acht erklären, Aushebungen anbesehlen, Festungen in dehr Ländern der Stände anlegen u. s. w. Diesen wird die Landeshoheit bestätigt und ihnen erslaubt Bundnisse zu schließen, nur nicht gegen Kaiser und Reich, den Landsrieden und den westphälischen Frieden. Ohne Zustimmung des Kaisers und der Chursürsten darf Niemand Zölle anlegen, und jede im Kriege entstandene Veschrändung des Handels hört aus. Die Städte erhalten eine entscheidende Stimme

<sup>1)</sup> Adami 98. Meiern I, 623.

<sup>2)</sup> Der Punkt über bie Beschwerben warb am 14ten Marz 1648 verglichen. Meiern V, 562.

auf allen Berfammlungen, und bei allen Kreisfachen und Deputationen gilt bie Stimme einer Stadt, ber eines Rurften gleich. (Db aber bie Stabte, wenn bas durfürstliche und fürstliche Collogium auf bem Reichstage uneinig bleiben, burch ihren Beitritt ents scheiben, ift burch ben Frieben nicht ausgesprochen.) Die Krage: welche Stimmenmehrheit bei Steuerfachen nothig fen, wird jum Reichstage gewiesen. In firche lichen Dingen und überall wo bie Evangelischen auf eine, die Ratholischen auf die andere Seite treten, gilt teine Stimmenmehrheit, fonbern Alles bangt von autlicher Uebereinkunft ab. Bu ben Reichebeputatio= nen ober fonftigen Berathungen nimmt man gleich viel Abgeordnete von jeder Partei. Das Kammeraes richt foll bestehn aus einem Rammerrichter, vier Dras fibenten und funfgig Beifigern, bavon find gwei Brafibenten und vierundzwanzig Beifiber protestantifch : in ben einzelnen Senaten werben aber ftete gleich viel Dersonen von jebent Bekenntnif in Thatigfeit gefett. Beim Reichshofrath tommt die Kammergerichtsorb= ming in Amwendung, und fedis evangelischen Beifibern ftehn achtzehn tatholische gegenüber; boch gilt in beiben Behorben feine Stimmenmehrheit, wenn eine Partei fich gang von ber andern fondert.

Was enblich die wichtigsten Beschwerben, die religiösen anlangt, so betrafen dieselben hauptsächlich vier Punkte: den geiftlichen Borbehalt, das Refor= mationsrecht, ben freien Gottesbienst und bie gelftliche Gerichtsbarkeit. Die Protestanten nun behaupteten:

- 1) Der geiftliche Borbehalt, vermoge beffen jeber Geiftliche und Pralat, ber zur evangellichen Lehre übertritt, seine Stelle verliert, behandelt bas Bekennts nis berfelben wie ein Berbrechen. Da wir nun in biefe Ansicht ober gesetliche Bestimmung nie einwils ligten und Maximilian II fie als ftreitig zu guttichet Einigung verwies 1), fo tampfen wir nicht wiber eis nen anerkannten Rechtsstand, sonbern gegen einen lebiglich auf Gewalt ruhenben Brauch. Im weniaften ift biefer Borbebalt begrundet, wenn die Stifts berren freiwillig einen Protestanten wählen, ober felbst protestantisch werben; sowie man auch nicht vergeffen barf, baf bie Pralaten Reichsftanbe find, und wenn fie gleich bie geiftliche Stelle aufgeben, barum boch nicht bie fürstliche. Stiftungen unserer Boraltern muffen bei ihren Nachkommen und deren Kirche bleis ben, sonft konnte man fie zulett wohl gar mit Spa: niern ober Stalienern befesen.
- 2) Das Recht die religiösen Angelegenheiten in einem Lande zu ordnen, das Resormationsrecht, steht dem Landesherrn zu<sup>2</sup>); seiner Anordnung sind auch die mittelbaren Stister und Röster unterworfen, und

<sup>1)</sup> Meiern I, 816. Pfanner 180. Adami 187.

<sup>2)</sup> Cujus est regio, ejus est etiam religio. Adami 139.

er barf geiftliche Hebungen aus fremden Landschaften beziehen.

- 3) Den evangelischen Unterthanen katholischer Stände soll freier Gottesdienst um so weniger verweigert werden, da das als Wohlthat ihnen verstatztete Auswanderungsrecht, die härteste Auswanderungsrecht, die härteste Auswanderungsrecht, die härteste Auchsieht. Auch sollen etwanige Bewilligungen nicht bloß für Vornehme, sondern für alle Klassen von Bewohnern einstreten.
- 4) Die Mehrheit der Stimmen kann in Religionssachen nicht entscheiben, die papstliche und bischösliche Gerichtsbarkeit muß in protestantischen Lanbern aufhören, der Religionssriede richtig gedeutet und bas Restitutionsedikt aufgehoben werden.

Die Ratholifen antworteten:

3u 1) Der geistliche Borbehalt ist teine Verzletzung der Ehre, des Gewissens oder des Eigenthums, indem Jeder, welcher geistliche Gater benutt, nur als einstweiliger Inhaber betrachtet werden darf und Niemand an sich ein Recht oder eine Pflicht hat, Pfründen zu besitzen 1). Als man sich über diesen Punkt nicht einigen konnte, ward die Entscheidung Kaiser Ferdinand I eingeräumt, und die Protestanten

<sup>1)</sup> Meiern II, 541. Adami 150—155. Pfanner 202 bis 207. Woltmann I, 101.

waren gulest bereit biefen Puntt fallen gu laffen, fofern man bie geiftliche Gerichtsbarkeit aufhebe. bies geschehn ift, folgt bedingungsweise auch ienes: fonft wurden bie Ratholiten lieber gar teinen Frieden geschlossen haben. Wie bem aber auch fen, auf tei= nen Sall burften bie Protestanten gufahren, einseitig entscheiben und ben Rechtsftand umftogen. nach dem juftinianischen Rechte, ber Unalogie und bem Gebrauche anderer Staaten, welche ben Neuerern freie Dulbung bewilligt haben, muß man bie Forberungen ber Protestanten abweisen; wenigstens fo lange abweisen, bis fie erlauben bag einer ber ihrigen, welder katholisch wird, feine Pfrunde behalte und bem Sottesbienft auf katholische Beise vorftebe. ob mehre ober gar alle Stiftsherren protestantisch werben (ein unerhörter Kall), kommt es hiebei gar nicht an, ba alles, was fur Einen gilt, auch fur Alle gelten muß, und bie Befigungen ber katholischen Rirche als ewiges Gigenthum gehoren. Dbne geiftlichen Borbehalt wurde alles Rirchengut fehr schnell in die Hande von Leuten gerathen, die tein Bebenten tragen aus Eigennut ihre Religion zu anbern; auch find felbft weltliche Besitzungen, Stimmen und Reichsrechte nur ein Bubehor bes Amtes und ber Willfur bes Inhabers keineswegs preis gegeben. Um wenigften enblich fann man es rechtfertigen, wenn fich Protestanten fatholifth anftellen, geringere Grabe geben laffen, fo

in die Stifter einschleichen, bann die Religion andern und neue Borfchriften zum Schaden der Katholiken entwerfen.

Au 2) Ueber das Reformationsrecht wurden (abgesehn von den Wenigen, die dem Papste oder dem Raiser die Entscheidung zuweisen wollten) hauptsächlich drei Ansichten aufgestellt und vertheidigt. Mach der ersten sollte man Giauben und Gewissen ganz frei geben, denn beibe ließen sich nicht beherrschen und Gott habe Riemand dazu berechtigt. Eine aufgezwungene Religion habe gar deinen Werth und es sep sinnlos, nach der Ansicht eines vielleicht thörichten und abergläubigen Nenschen die Ansichten Aller bestimmen, nach dessen Wechseln oder Beharren Alle zum Wechseln oder Beharren anhalten zu wollen. Manche Länder hätten zusolge dieser Lehre, seit der Resormation zehnmal ihre Religion ändern müssen!

Die zweite Partei behauptete: Ordnung und Religion durfen nicht von der Willfur jedes Einzelnen abhangen, sie mussen nach den Gesehen und dem Brauche von Jahrhunderten unwandelbar festgehalten werden. In diesem Sinne rotteten die frommen Judenkönige, und mit Recht, den Gogendienst aus; mit Recht giebt man Kranken selbst wider ihren Willen die bitterste Arzuei, und biese bedanken sich da-

<sup>1)</sup> Pfanner 599.

für, sobald sie bie rechte Einsicht gewinnen. Furcht ift oft ber Unfang ber Weisheit, und zu Recht und Wahrheit darf man Widerspenstige auch zwingen.

Die deitte Partei wollte das unbedingte Reformationsrecht jedem Fürsten beilegen, und ohne Rucksicht auf die Denkart und den Glauben der einzelnen Simwohner, nur den Landständen eine Mitberathung und Beitkimmung zugestehn.

Amtlich antworteten bie Katholiken auf die zweite Beschwerbe: wenn jeder protestantische Kurft bas Reformationerecht in Unspruch nimmet, fo ftebt es auch iebem katholischen au, und es ist ger nicht au rechtfertigen bag jene an biesen tabeln, was sie taglich felbst üben, ober gar unvernünftigerweise behaupten !): ber Raifer babe blezu in seinen eigenen Staaten weniger Recht, ale jeber Bleine Rolchestand. Mur an oft festen wenige Protestanten in Stabten ibre Unfichten wiber ben Willen ber Dehrgahl burch; es ver flatteten proteskantische Reichsritter allen ihren Unter thanen (im Biberfpruch mit ben Gefegen) freien Gottesbienft, welchen man umgelehrt felbit tatholifchen Rittern in protestantischen Landen versagte. Die Einziehung von Mediatstiftern und Rioftern ift ben Protestanten burch ben Religionsfrieden teinesmegs nachgelaffen; auch geben fie ja felbst zu, daß die Re-

<sup>1)</sup> Pfanner 428.

ligion nicht Grund und Beranlassung seyn soll Güter und Besthungen zu verlieren 1). Wenn man ben Laien das Recht des Verkaufs ihrer Güter und der Auswanderung zugesteht, wie vielmehr sind Seistliche und Stifter hiezu berechtigt. An kirchliche Einnahmen aus fremden Ländern (mögen sie unmittelbaren oder mittelbaren Stiftern zugehören) würden die Protestanten nur Anspruch machen können, sofern sie bereits im Jahre 1552 in Besth waren 2); jedenfalls läst sich diese Forderung umkehren und auch für die Katholiken hinstellen.

Ju 3) Durch Gesetze hat man ben protestantisichen Unterthanen katholischer Landesherren nicht die Wahl gelassen, ob sie auswandern wollen oder nicht; sondern die Entscheidung darüber steht den Fürsten zu, und eine angebliche, hieven vorschiedene Erklärung Kaiser Ferdinands I ist den Katholisen undekannt und von ihnen nie angenommen. Keiner darf sich also um die religiösen Verhältnisse in andern Ländern bestümmern, und nirgends ist die Wahl der Religion in die Hände der Unterthanen gelegt. Von einer Dulbung der Protestanten in allen katholischen Ländern würde erst dann die Rede seyn können, wenn

<sup>1)</sup> Pfanner 208. Adami 159.

<sup>2)</sup> Meiern II, 558.

fie biefelbe in ihren Landern ben Katholiken gus geständen 1).

Bu 4) Die Mehrheit der Stimmen muß, wenn ein Staat nicht zu Grunde gehn soll, in der Regel entscheiden; und wenn die Protestanten den alten Glauben nach dieser Regel abgeschafft haben, wie dürsen sie ihre Gultigkeit in ahnlichen Verhältnissen bestreiten?). Der Bischöse geistliche Gerichtsbarkeit ist nur insosern ausgehoben, als sie mit protestantischen Einzichtungen ganz unverträglich erscheint; sie kann und soll in manchen andern Beziehungen, z. B. bei Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten, zur Anwendung kommen. Den Religionssrieden erkennen die Katholiken an, nicht aber die willkurlichen Einzstisse der Protestanten, welche das Restitutionsedikt herbeissührten und nothig machten.

Fast noch mehr als die Fragen über Entschäbisgung der fremden Kronen und die hiedurch Betheiligzten, trieben diese religiosen Angelegenheiten Sifer und Leidenschaften auf die Spise, und teine Partei entzging Borwürfen, von denen die meisten nur zu gerecht erscheinen. Welch Glück, wenn der Grundgebanke des Christenthums, als einer auf Liebe gegründeten Duldung und Erziehung, nicht Allen völlig

<sup>1)</sup> Pfanner 426.

<sup>2)</sup> Pfanner 213. Adami 166.

fremb geblieben, sonbern aus bem Innersten geistiger Einsicht erwachsen mare, ober burch bie Roth bes Rrieges fich enblich aufgebrangt hatte. Statt beffen nannten es Biele einen Glaubensartifel 1), baf bie gerechte Sache (und bies war zu oft nur ein Inbegriff ihrer Bunfche und Meinungen) burchaus nicht tonne überwunden werben, woraus fich bie Rothwendigkeit, Gerechtigkeit und Beilfamteit eines ewigen Arieges ableiten ließ. Die Erfahrungen eines gangen Jahrhunderts über bie Berfolgungsfutht ber fatholifcben Saupter waren zu entfehlich, als bag man ihre Biebertehr nicht befürchten und fich auf alle Beife bagegen fichern follte 2); und umgekehrt warf man ben Protestanten vor: bag ihnen Freiheit ftete unter ber Geftalt ber Billfur, und nur bann vollkommen erscheine, wenn sie felbft untereinander wieder uneins fenn burften 3). Richtig gebeutet, burfte biefe Forberung naher zur mahren Freiheit binführen, als bie Tabelnben meinten: vollkommen gegrundet erscheint bagegen jener Borwurf, wenn wir boren, auf wie ver-

<sup>1)</sup> Schmidt X, 69.

<sup>2)</sup> Selbst bie neuften harten Bergleiche, 2. B. mit Augsburg, waren von ben Katholifen nicht gehalten worben. Chemnis 660.

Libertati deesse aliquid credunt, nisi et inter se dissentire liceat. Reiern III, 4.

wersiede Weise bie Protestanten oft unter sich haberten und (ber Versolgung selbst kanm entronnen) verlangten, daß Kalvinksten gegen Lutheraner, und umgekehrt, das Reformationsrecht üben 1), — das hieß sich verjagen und ausrotten dürften! Frankreich bestätte die Protestanten in ihren Forderungen gegen die Katholiken, und diese in ihren Forderungen wider jene; es schweichelte Allen, erregte überall Hoffnungen und zog daraus, wo nicht unmittelbaren, doch mittelbaren Gewinn. Entweder bedurste man der fremden Mächte gegen den Kaiser, oder des Kaisers gegen die Fremden, so schiede unadwendlich daß Deutschland immer diensstdar bleibe 2)!

Um boch endlich in den religiosen Angelegenheiten einen Schritt weiter zu kommen, übergaben die Prostestanten im Februar 1646 folgende Bermittelungssvorschläge 3): der paffauer Bertrag und der augsburger Religionsfriede mögen fernerhin Grundgesetze bleisben, aber der geistliche Borbehalt ist tein Ahell dersselben, und wir können unsere Lehre nicht für eine schandliche ausgeben lassen, welche den Berlust von Recht und Herrschaft nach sich ziehe. Alle Bisthüsmer, Scifter u. s. w., die im Jahre 1618 gemischt

<sup>1)</sup> Meiern II, 205. Pfanner 376. Adami 272.

<sup>2)</sup> Forstner epist. 49, 53.

<sup>3)</sup> Deiern II. 566.

besetzt, sowie alle, die ganz ketholisch oder protestantisch maren, magem sernerhin so bleiben. Die letten behalten, als solde, für immer Sit und Stimme auf bem Reichstuge. Auch der Besit mittelbarer Stister und Klässen mich auf das Jahr 1618 zurückgebracht, von den katholischen aber nichts den Jesuickgebracht, von den katholischen aber nichts den Jesuickneimer eingewäumt und das Restitutionsedikt ausgehoben. Nies mand soll künstig wehre Stister und Pfründen bestigen. Allen Protestanten verstattet man in katholischen Ländern wenigstens Privatgottesdienst, verweizgert ihnen keine dürgerlichen Rechte und erlaubt die Auswanderung, ohne dieselbe jemals zu erzwingen.

An diese Borschläge reihten sich lange und weitläufige Berhandlungen 1), wobei die Katholiken darauf
beharrten, daß der geistliche Borbehalt und das Recht
proteilantische Unterthanen zu verweisen, fortbestehn
musse, was sie den 12ten Rovember 16:27 an
geistlichen Gütern inne gehabt hätten. Bei diese
ber Ansdeuck Säcularisation gebraucht und derseiben
Scheine als im Ernste webersprechen 2),
eine solche Maaßregel die Farderungen
Rächte nicht erfüllt werden konnten.

Melern II, 578.

Marin 11, 635. Negociat. seen. I, 23.

Surner etethen die Sommelen den Doutstanten die Mitretung geiftlicher Bater auf eine Beit emuntinten 1). ba fein Rathelit bereibtiet fer fie für immer in bewilligen; worger unen indes autwortete: bies fep allerbinas ichon im Religionsfrieben gefchebn, und mebestimmte und einstweitige Mantiverte führten nie zu mabrens Frieden 2). Gelbft die Reifertichen ermabnten enblich zum Rachgeben über bie Religiansfreiheit, aber nicht sowohl aus ebler Ablicht, als weil die Bathe so gefaßt sen bag es an bunbert Granben nicht feblen werbe, bie Orotestanten bennoch ju beschrinfen ober gar ens bem Lande ju fchaffen. Ruc Arquis mannebarf begte im Ernfte bie Uebergennung, größere und aufnichtige Bewilligungen weren fo nothwendig als gerecht, worauf man aber ungablige Schwierige feiten : felbft von Wien aus erhob umd ihn im Julius 1647 abberief, mun großen Schmerne Aller bit aufrichtig ben Frieden wunfchten, jur Freude bingegen bes Papftes, ber Spanier, ber Ultrafintholifen unb vieler Mitgesandten , benen feine Ueberlegenbeit-unbequem war 3). Rath feiner Abreise wollten Mebre bas nicht halten, was er bereits bewilligt batte: allein

}

<sup>1)</sup> Pfanner \$14.

<sup>2)</sup> Schmidt XI, 124, 151.

<sup>8)</sup> Pfanner 450, 557. Negoc. secr. I, 4. Meiern IV 648. Beitmann II, 119.

Diftor, Mafdenb, III.

befest, sowie alle, die ganz katholisch oder protestantisch waren, mögen fernerhin so bleiben. Die letten behalten, als solche, für immer Sis und Stimme auf dem Reichstage. Auch der Besis mittelbarer Stisten und Klöster wird auf das Jahr 1618 zurückgedracht, von den katholischen aber nichts den Jesuiten eingeraumt und das Restitutionsedist aufgehoben. Nies mand soll kunftig mehre Stister und Pfründen dessissen. Allen Protestanten verstattet man in katholischen Ländern wenigstens Privatgottesdienst, verweizgert ihnen keine bürgerlichen Rechte und erlaubt die Auswanderung, ohne dieselbe jemals zu erzwingen.

An biese Vorschläge reihten sich lange und weitläufige Verhandlungen '), wobei die Katholiken barauf
beharrten, daß der geistliche Vorbehalt und das Recht
protestantische Unterthanen zu verweisen, fortbestehn
musse; den Protestanten aber auf vierzig Jahre bieben moge, was sie den 12ten November 162\*
geistlichen Gutern inne gehabt hatten. Bei
Gelegenheit ward französischerseits zum erst
der Ausbruck Sacularisation gebraucht umehr zum Scheine als im Ernste miba ja ohne eine solche Maaßregel
ber fremden Mächte nicht erste

<sup>1)</sup> Meiern II

<sup>2)</sup> 至(1)

Seinenrielethen bie Franzeles ber Pratient twetterige Beifflichen fütter auf eine Zeit anguntfeten 4). bar fain ; Ratholif bereihtigt fes fie für immer gu bewilligen; worquf man indef mimerum: bie fo allerbings fchon im Religionsfrieben gefdete, .... bestimmte und einstweilige Maagirgin fiem . wahrem Frieden ?). Gelbft die Reiferfin ten enblich jum Rachgeben über bie Manne aber nicht sowohl aus ehler Abside. fo gefaßt fen baß es an hundert Lem : werbe ... bie Droteffanten be ober gar aus bem Lanbe in Gmanneborf begte im Ernfte bie und aufrichtige Bewilligung als gerecht, worauf man === تا Beiten felbft von .)en. 1647 abharist lift) richtio relle. Des e Rechte miole abin, und in feinen n! bag ber Relis tgeftellt werbe, weil fin Rudreformatio: n, ging nicht die Gerigniffe im Feibe, welche fo oft ble Unfichten und Spuffnungen umftellten und finmerbat Bogerungen verauluften, trieben die Rutholften mit neuer Macht zu einem Wergleiche. Die Hauptpunkte befiften und

- 1) Der Mitigionsviede und ber paffaner Bertrag werben bestänigt, ohne Klücklicht auf den Einswand, das der Papst nicht eingewisigt habe und bebiglich die Bedenner der aligeburgischen Confession barunter begeissen wären.
- 2) Es findst eine vollkommene gegenseitige Sleichheite zwischen beidem Religionisparteien statt; boch ist bus, mas zwischen Lutheranen und Steformieren Rechuns ist, danum micht Bedents zwischen Katholiken und Processanen.
- 3) Gehanptere mane det Ankfer baif im Neiche ben Neiligionsstand miche einseitig destimmen oder das Resonationsrecht leben, ver Papst nicht dinseltig demninn, idle Wehrfleit der Stillimen auf dem Neichstage inlige antstyllen, ind kein Landesberr seinen Willes im Widselberr, inn kein Landesberr seinen Willes im Widselberr, inn kein Landesberr seinen Willes im Widselberd mit Ständen und Unteritasum durchfosen. Hierand gingen zulest folgende Bestimmungen hervor:
- a) Wenn ber Lanbesherr und bie Unterthauen über lutherisch und reformist uneinig sub, so bouf jener sich hofprediger halten und Dulbung gestatten; aber nicht mit Gewalt andem, Rechte neha

men, ober Behrftithle mit Perfonen bes anbern Be-

- d) Bei Streit zwischen Katholisen und Protesstunten bleibt die freie Religionsübung da, wo sie am ivgend einem Tage des Jahres 1624 gewesen ist 1). Nenderungen sind nur det wechselseitiger Einwittigung erlaubt. Fand in jenem Jahre die Duldung nicht statt, so dürsen die Ausgeschlossenen voch Hausandacht halten, Kinder in ihrem Bekenntnisse erziehen und an den bürgerlichen Rechten Theil nehmen. Sie dürsfen auswandern und ihre Güter mitnehmen oder versäußern; sie müssen auch auswandern, wenn es der Landesherr verlangt, und es steht ihnen nur die Wahl frei, wohin sie ziehen wollen.
- 4) Der Besisstand für unmittelbare und mittels bare Seffter wied auf den Isten Januar 1624 verglichen. Welcher Inhaber (er sep protestantisch oder katholisch) feine Religion andert, verliert seine geistliche Stelle.
- 5) In protestantischen Landern fallen alle Rechte Catholischer Obern, selbst für Chesachen, dabin, und jeder protestantische Fürst hat das Recht, in seinen Landern Lichliche Ginrichtungen zu treffen.

<sup>1)</sup> Die Forderungen ber Protestanten: bag ber Religionsstand auf bas Jahr 1618 festgestellt werde, weil zwischen 1618 und 1624 die meisten Ruckresormationen in Desterreich statt gefunden hatten, ging nicht burch. Meiern III. 97.

Mm 24ften Dinter 1688, nachbem bie Unter handamen 34 Ben annen hanne, word enblich der weltebalitete James: wellingen, ju geofer Frende ber Umanaben, weiter bei Gute ihrer feredlichen Leiber dante unter umm Bermuffe ber Reiegefinfligen. walter Erich: unt Dimme wertrielle geworten war Durch Brieben, fr ier er ber femilier ar unde trete und ben Derwitten der benfig: in Schweben moliten mer meiner Beuling, me imm veriprochenen Som: wer- und ... Bentelinite unteren, med Gelbaten ent beller fe Sount weine Beminde, in Frantenthe 1971 to Siemen in meben Theilen Deutschbathe in fellete : In Innetmung bes Befinftanbel. bie Meilleffenn ber abentummen Cambichaften, bie Sertheilung und martine in States but mirviel Unbered ermanne mer merchant bit gempfiche Bollgiebung bes many new are used sone Judge. In angenit iber inten Bert und Unwerth

ician Buch und Univerth

discuss and meit mehr, andmedias dur man nicht verzef:

Innet Min. I. 595, 497. Cich:

Andrews Andrews and Andrews and Andrews

fen, bağ bie Beenblauma eines folden Krieges unter ellen Bebingungen einen unfchlieberen Gewinn in fich fiflof, die Schwierigfeiten ber Bereinfarma und Autfommy unenblich größer waren als fie und bei veranberten Anfichten erfcheinen, und auf jeben Sall politifche und fiechtiche Tyrannei ober Anarchie, burch ben Frieden bamais im Sangen und Großen, Gott-106, von Deutschland hinweggewiesen wurden. Anderetfelts mare es aber nicht minber irrig, bie Dangel feines Inhalts und die Beschränftheit mancher leitenben Grumbfate zu laugnen, und in buchftablichem Festhalten aller Bestimmungen bie rechte Lebensquelle beutscher Entwickelung ju febn. Der westphalische Friede hat biefe geforbert, aber auch gehemmt, obgleich man weber alles Gute, noch alles Bofe was seithem geschah, lediglich an ihn anknupfen kann.

Spricht man aber nicht allein von ihm, sonbern vom breißigiahrigen Kriege überhaupt, so läßt sich nicht läugnen, daß die Wehen besselben trot des Friedens noch fortbauerten, und Deutschland (nur mit Ausnahme einzelner Theile, wo Männer wie der große Chursürst regierten, und einzelner Augenblicke trästiger Rothwehr gegen Frankreich) an hundert Jahre wie betäubt, besimmungslos und abgestorben dahin vegetirte, ohne achtes frisches Leben in Staat, Kirche, Wissensschaft oder Kunst. Wenige Theile-der Geschichte er stullen, so wie die des dreißigiahrigen Krieges, das G

mith mit foldem Ueberbruß an allem Gefchehuen, mit einer so berben Einficht in die Nichtinkeit mit Berachtlichkeit bes menschlichen Treibens. Richt als ware ben Gegenstanben, um bie es fich banbeite, bie bochfte Wichtigkeit abzusprechen; sonbern weil. Aberglauben, Habsucht, Hachmuth, Rachfuckt, und webt als viehifche Leibenschaften fich hinter fletem Gembe von Freiheit und Refigion verftedten und damit auf pubten, weil Diemand einsehn konnte ober wollte: baß biefe in aller Glorie baftebn murben, fobalb man mur Sunde und Dummbeit aus ben Kopfen und Bergen vertriebe. - Go naturlich es ift, wenn bet Gefchichtschreiber über bies lange Gemifch von Eprannet und Anarchie himmegeilt, fo nothwendig und beilfam ift es auf ber andern Seite, ben beutichen Fürsten und Boltern in biefem Gundenspiegel recht Mar zu zeigen: innern Krieben gebiete bas bochfte aller Gefebe, und entfpringender 3wift fen auf bem Bege ber Dilbe und bes Rechts, nicht aber ber Gewalt auszugleichen. Webe bemt, welcher fich aus blindem Eifer und verbammlicher Undulbsamteit je mals auf beutfcher Erbe wieber fo benimmt, daß bie Unterbrudten verzweiseind Frembe berbeirufen muffen! Bebe aber auch Denen; welche ohne binreichenben Grund fich in frevelhaftem Leichtfinne ju biefem gefahrlichsten aller Beilmittel entschließen!

## II.

## Graf Schlabrendorf,

amtlos Staatsmann, heimathfremd Burger, begütert arm.

Buge zu feinem Bilbe.

Mitgetheilt

b o n

R. A. Barnhagen von Enfe.

fremb geblieben, fonbern aus bem Innerften geiftiger Einsicht erwachsen mare, ober burch bie Roth bes Rrieges fich enblich aufgebranat hatte. Statt beffen nannten es Biele einen Glaubenbartitel 1), bag bie gerechte Sacht (und bies war zu oft nur ein Inbeariff ihrer Winfiche und Meinungen) burchaus nicht tonne überwunden werben, woraus fich bie Nothwendigkeit, Gerechtigkeit und Beilfamkeit eines ewigen Krieges ableiten ließ. Die Erfahrungen eines ganzen Nahrhunderts über bie Berfolgungssucht der katholifchen Saupter waren ju entfetilch, als bag man ibre Wiederkehr nicht befürchten und fich auf alle Beife bagegen fichern follte 2); und umgekehrt warf man ben Protestanten vor: bag ihnen Freiheit ftete unter ber Geftalt ber Billfur, und nur bann vollkommen erscheine, wenn fie felbft untereinander wieder uneins fenn burften 3). Richtig gebeutet, burfte biefe Forberung naher gur mahren Freiheit binfuhren, als bie Zadelnben meinten: vollkommen gegrundet erfcheint bagegen jener Borwurf, wenn wir boren, auf wie ver-

1

:::

٠.

i,

7

- 12

-

<sup>1)</sup> Schmidt X, 69.

<sup>2)</sup> Gelbst bie neuften harten Bergleiche, 3. B. mit Augeburg, waren von ben Katholiken nicht gehalten worben. Chemnis 660.

Libertati deesse aliquid credunt, nisi et inter se dissentire liceat. Meiern III, 4.

wersitche Weise bie Protestanten oft unter sich haberten und (ber Wersolgung selbst kaum entronnen) verlangten, daß Kalvinisten gegen Lutheraner, und umgekehrt, das Resormationsrecht üben 1), — das hieß sich verjagen und austotten dursten! Frankreich bestärkte die Protestanten in ihren Forderungen gegen die Katholiken, und diese in ihren Forderungen wider jene; es schweichelte Allen, erregte überall Hossinungen und zog daraus, wo nicht unmittelbaren, doch mittelbaren Gewinn. Entweder bedurste man der fremden Mächte gegen den Kaiser, oder des Kaisers gegen die Fremden, so schieß unadwendlich daß Deutschland immer dienstdar bleibe 2)!

Um boch enblich in ben religiöfen Angelegenheiten einen Schritt weiter zu kommen, übergaben die Proztestanten im Februar 1646 folgende Bermittelungszvorschläge 3): der paffauer Vertrag und der augsburzger Religionsfriede mögen fernerhin Grundgesetze bleizben, aber der geistliche Borbehalt ist kein Theil derzselben, und wir konnen unsere Lehre nicht für eine schändliche ausgeben lassen, welche den Berlust von Recht und Herrschaft nach sich ziehe. Alle Bisthümer, Stifter u. s. w., die im Jahre 1618 gemischt

<sup>1)</sup> Meiern II, 205. Pfanner 376. Adami 272.

<sup>2)</sup> Forstner epist. 49, 53.

<sup>3)</sup> Meiern II, 566.

beset, sowie alle, die ganz katholisch oder protestanstisch waren, mögen sernerhin so bleiben. Die letten behalten, als solche, sür immer Sit und Stimme auf bem Reichstage. Auch der Besit mittelbarer Stister und Klöster wird auf das Jahr 1618 zurückgebracht, von den katholischen aber nichts den Jesuiten eingeräumt und das Restitutionsedikt aufgehoben. Niesmand soll kunftig mehre Stister und Pfründen dessissen. Allen Protestanten verstattet man in katholisichen Ländern wenigstens Privatgottesdienst, verweisgert ihnen keine dürgerlichen Rechte und erlaubt die Auswanderung, ohne dieselbe jemals zu erzwingen.

An biese Borschläge reihten sich lange und weits läusige Berhandlungen 1), wobei die Katholiken darauf beharrten, daß der geistliche Borbehalt und das Recht protestantische Unterthanen zu verweisen, fortbestehn musse; den Protestanten aber auf vierzig Jahre bleisben möge, was sie den 12ten November 1627 an geistlichen Gutern inne gehabt hätten. Bei diese Gelegenheit ward französischerseits zum ersten Male der Ausbruck Säcularisation gebraucht und berselben mehr zum Scheine als im Ernste widersprochen 2), da ja ohne eine solche Maaßregel die Forderungen der fremden Mächte nicht erfüllt werden konnten.

<sup>1)</sup> Meiern II, 578.

<sup>2)</sup> Meiern II, 635. Negociat. secr. I, 23.

Seenengelethen die Franzolen den Protestanten die 206tuetung geiflicher: Buter auf eine Beit angunehmen 1). ba-tein Ratholif bereibtigt, fer fie für immer au bewilligen : worauf man indes antwortete: bies fep allerbings fcon im Religionsfrieben gefchehn, unb aubellimmte und einstweilige Maafregeln führten nie ju mabrem Frieden 2). Gelbft bie Raiferlichen gemabnten enblich jum Rachgeben über bie Religionefreiheit. aber nicht sowehl aus ebler Absicht, ale weil bie Bache fo gefaßt fep bag es an hundert Grunden nicht feblen werbe, die Protestanten bennoch zu beschrinken ober gar sus bem Lande zu ichaffen. Rus Trautmamebarf begte im Eruffe: bie Ueberzeinung, größere und aufrichtige Bewilligungen wieren fo nothwenbig als gerecht, worauf man aber ungablige Schwierigkeiten falbit von Wien aus erhob und ihn im Julius 1647 ghberief, jum großen, Schmerne Aller bir aufrichtig ben Frieben wunfchten, jun Frende bingegen bes Papites, ber Spanier, ber Ultrafatholifm und vieler Mitgesanhten, benen feine Ueberlegenheit:unbequem war 3). Rath feiner Abretfe wollten Debre bas nicht halten, mas er bereits bewilligt hatte gegllein

į,

<sup>1)</sup> Pfanner \$14.

<sup>2)</sup> Schmidt XI, 124, 151.

Pfanner 450, 557. Negoc. secr. I, 4. Meiern IV,
 Boltmann II, 112.

Diftor. Safdenb. III,

bie Gerigniffe im Felbe, welche so oft die Anflichen und Hoffnungen umftellten und finmerbat Bogerungen verantuften, trieben die Rutholften mit neuer Macht zu einem Wergleiche. Die hauptpunfte befifchen finde

- 1) Der Mitigionsviede und ber paffaner Berreng werben bestätigt, ohne Kücksicht auf ben Einwand, duß der Papst nicht eingewisigt habe und tediglich die Bebennter der augeburgifchen Confession baranter begetsen rodeen.
- 2) Es Ander eine vollkommene gegenseitige Sleichbeit zwischen beiben Religionspactelen statt; boch iffe bas, mas zwischen Lutheranern und Reformieren Bechrens iff, darum nicht Beshent zwischen Katholiten nab Percestanten.
- (3) Behauptere man: der Ankfer batf im Beiche ben Neiligionöftand wiche anfeitig bestimmen ober das Resonationsrecht üben, der Papst nicht einselig bemnun, ide Wehrstelt der Stillimen auf dem Reichstage iniche antschen, und kein Landesherr seinen Willen im Widelbertpruch mit Ständen und Unterthaunun durchfosen. Herand gingen zulest folgende Bestimmungen hervor:
- a) Wenn ber Lanbesherr und bie Unterthauen über Lutherisch und reformist uneinig sind, so bauf jener sich Hospieliger halten und Dulbung gestatten; aber nicht mit Gewalt andeue, Rechte neha

men, ober Behtflihle mit Personen bes anbern Be-

- d) Bei Streit zwischen Katholiken und Protesstanten bleibt die feeie Religionsübung ba, wo sie am ivgend einem Tage des Jahres 1624 gewesen ist 1). Ienderungen sind nur bei wechselseitiger Einwissigung erlaubt. Fand in jenem Jahre die Dubbung nicht statt, so dürsen die Ausgeschlossenen voch Hausandacht halten, Kinder in ihrem Bekenntnisse erziehen und an den bürgerlichen Rechten Theil nehmen. Sie dürsfen auswandern und ihre Güter mitnehmen oder versäußern; sie müssen aber auch auswandern, wenn es der Landesberr verlangt, und es sieht ihnen nur die Wahl frei, wohin sie ziehen wollen.
- 4) Der Besigstand für unmittelbare und mittelbare Setter wied auf den Isten Sanuar 1624 verglichen. Welcher Inhaber (er sey protestantisch ober katholisch) seine Religion andert, verliert seine geistliche Stelle.
- 5) In protestantischen Landern fallen alle Rechte Catholischer Obern, selbst für Chesachen, babin, und jeber protestantische Fürst hat bas Recht, in seinen Landern kirchliche Ginrichtungen zu treffen.

<sup>1)</sup> Die Forberungen ber Protestanten: baß ber Religionsstand auf bas Jahr 1618 sestgestellt werde, weil zwischen 1618 und 1624 die meisten Rudreformationen in Desterreich statt gesunden hatten, ging nicht burch. Meiern III. 97.

Im 24ften October 1648, nachbem bie Unterhanblungen 34 Jahr gebauert hatten, warb enblich ber weftphalifche Kriebe vollzogen, zu großer Freude ber Ungahligen, welche bas Enbe ihrer ichrectlichen Leiben barin faben; jum Berbruffe ber Rriegeluftigen, welchen Kriebe und Ordnung unerträglich geworben mar. Papft Innocens X verwarf ben Arieden, fofern er ben Ratholiten zu nabe trete und ben Protestanten etwas bewillige 1); bie Schweben wollten por polliger Bezahlung ber ihnen versprochenen Summen weber ganbichaften raumen, noch Salbaten ents laffen; bie Spanier fanben Bormanbe, in Frankenthal, und bie Frangolen in mehren Theilen Deutsch= lands zu bleiben 2); die Anordnung bes Befitstandes, bie Auslieferung ber abgetretenen ganbichaften, bie Herftellung ber Bertriebenen, die Bertheilung und Beitreibung ber Gelber, bies und wieviel Anderes etschwerte und verzögerte die gangliche Bollgiebung des Kriebens noch um zwei volle Sahre.

Die Urtheile über seinen Werth und Unwerth find schon bamals, und spater noch weit mehr, auseinandergegangen. Einerseits barf man nicht verges-

<sup>1)</sup> Meiern Buch 48. Chanut Mem. I, 385, 427. Gichs born's Rechtsgesch. IV, 524. Schröck Rirchengesch. III. 401.

<sup>2)</sup> Meiern nurnbergiche Friebenserecutionshanblungen.

fen, bağ bie Beenbigung eines folden Krieges unter allen Bebingungen einen unfchasbaren Gewinn in fich fichloß, die Schwierigkeiten ber Bereinigung und Aussohnung umendlich größer waren als sie uns bei veranderten Ansichten erscheinen, und auf jeben Kall potitliche und kirchliche Tyrannei ober Anarchie, burch ben Krieben bamals im Sangen und Großen, Gottlob, von Deutschland hinweggewiesen wurden. rerfeits ware es aber nicht minber irrig, die Mangel feines Inhalts und bie Beschranktheit mancher leitenben Grundfage zu laugnen, und in buchstäblichem Festhalten aller Bestimmungen bie rechte Lebensquelle beutscher Entwickelung zu fehn. Der westphalische Kriede hat diese gefordert, aber auch gehemmt, obgleich man weber alles Gute, noch alles Bofe was feithem geschah, lediglich an ihn anknupfen kann.

Spricht man aber nicht allein von ihm, sonbern vom breißigjährigen Kriege überhaupt, so läßt sich nicht läugnen, baß die Wehen desselben trot des Friedens noch fortbauerten, und Deutschland (nur mit Ausnahme einzelner Theile, wo Männer wie der große Churfürst regierten, und einzelner Augenblicke trästiger Rothwehr gegen Frankreich) an hundert Jahre wie betäubt, besimmungslos und abgestorben dahin vegetirte, ohne ächtes frisches Leben in Staat, Kirche, Wissensschaft oder Kunst. Wenige Thelle-der Geschichte erfüllen, so wie die des dreißigjährigen Krieges, das Geschillen, so wie die des dreißigjährigen Krieges, das Ges

mith mit foldem Ueberbrus an allem Geichehnen, mit einer so herben Einficht in die Nichtigkeit und Berachtlichkeit bes menschlichen Treibens. Richt als ware ben Gegenstanben, um bie es fich handelte, bie bochfte Wichtigkeit abzusprechen; sondern weil. Aberglauben, Sabsucht, Hochmuth, Rachfucht, umb mithe als viehifche Leibenschaften fich hinter ftetem Genebe von Freiheit und Religion verflecten und bamit auf putten, weil Riemand einsehn kounte ober wollte: baß biefe in aller Glorie bastehn murben, fobalb men mur Sunde und Dummbeit aus ben Kopfen und Bergen vertriebe. - Go naturlich es ift, wenn ber Gefdichtschreiber über bies lange Gemifch von Errannei und Anarchie himmegeilt, fo nothwendig und beilfam ift es auf ber anbern Seite, ben beutschen Fürsten und Boltern in biefem Gundenspiegel recht Mar zu zeigen: innern Frieden gebiete bas bochfte aller Gefete, und entfpringender 3mift fen auf bem Wege ber Dilbe und bes Rechts, nicht aber ber Gewalt auszugleichen. Webe bemt, welcher fich aus blindem Eifer und verbammlicher Undulbsamteit je mals auf beutscher Erbe wieber fo benimmt, bag bie Unterbrudten verzweifeind Frembe herbeirufen muffen! Bebe aber auch Denen; welche ohne hiereichenben Grund fich in frevelhaftem, Leichtfinne ju biefem gefahrlichften aller Beilmittel entichließen!

## Graf Schlabrendorf,

amtlos Staatsmann, heimathfremd Bürger, begütert arm.

Buge zu feinem Bilbe.

Mitgetheilt

b o n

R. A. Barnhagen von Enfe.

• •

TO A CONTRACTOR OF THE SECOND

•

x . . . .

Kaum war im Sommer 1824 aus Marfeisse bie Trauernachricht von bem Ableben bes großen Philologen Friedrich August Bolf zu und getommen, und fcon erfcholl uns von Paris ber eine neue Todesbotschaft, bie ben Sintritt eines andern Landsmannes melbete, ber, gleich jenem, gu ben merfmurbigften und bebeutenbften unfrer baterlanbifchen Chrennamen au ftellen ift! Wer von unfern Landbleuten, ber in ben letten Jahrgebnben Paris befucht, batte nicht in biefer gewühltwien Sauptstadt alles europas fchen Lebens und Areibens auch ben feltsamen Ginfiebler, ben ehrmurbigen Rathfelgreis ber Rue Richelieu kennen gelernt, ober boch von ihm gebort, unb feinen Eigenheiten theilnehmend nachgefragt? wollen von biefem auch und, perfonlich thener gewelenen Manne eine turge Schilberung versuchen! -

Guftav Graf von Schlabrenborf mar ju Stettin ben 22fen Darg 1750 geboren. Sein Bater, Biceptafibent ber pommerfchen Kriege = und Domainenkammer baselbst, wurde im Jahre 1755 als birigirender Minister nach Schlefien verfett, wo er wahrend bes gleich im folgenden Sahre ausgebroche= nen fiebenjahrigen Rrieges burch treffliche Unftalten und fraftige Magregeln gur Behauptung biefer Droving eifrig mitwirfte, und Friedrichs des Großen Beifall und allgemein ausgezeichneten Ruhm erwarb. Der Sobn, welcher vom funften Lebensjahre feine Jugend minnehn in Schleffen verlebte, rechnete beshalb in ber folge fiets mit Borllebe fich biefer Proving angehorig. Geine Etgiehung war forgfaltig und frucht bar; auf bie bauetiche folgte bir offentliche; mm Stublum ber Rechte bestimmt, befuchte er bie Univerfitat nu Frankfurt an ber Ober, und nacher bie au Salle. Die grundlichften Renneniffe in alten und stetten Sprachen, fowie in manniafachen Gebieten ber Wiffenichaft und Lunft, begleiteten ihn balb auf ben leberwollen Schauplat ber großen Erfahrungswelt. In feinern moantalgiten Jahre verlor er feinen Bater, und bie felibe Unabhammigteit, bei ginfligen Standesverbaltniffen und febr anfebnlichem Bermogen, erlaubte ihm, feinem regen Ariebe nach freiem Forschen und Uniberblichen in ben verfchiebenften Bweigen bes Ertennens und in mannigfachen Lebensraumen unge hemmet zu folgen. Rachbem er Deutschland und bie Schweig burchreift und Frankreich vorläufig gefehen. begab er fich nach England, wo er feche Sabre mebrachte, und eine Beitlang ben Freiheren von Seein auf seinen Reisen im Innern bieses Landes zum Begleiter hatte. Auch lernte er hier im Jahre 1786 den Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi kennen und schloß eine herzliche Freundschaft mit ihm. Die Staarsverfassung und ganze Lebenseinrichtung der Engländer wurde Hauptgegenstand seiner Betrachtung, zugleich widmerte sein frommer Sinn religiösen und philanthropischen Anstalten schon damals lebhafte Theilmahme.

Roch vor dem Ausbruche ber frangofischen Revolution tam Schlabrenborf nach Kranfreich gurud, und lebte feitbem bis zu feinem Bobe faft unausgefest in Paris. Mit einem für die Menschheit afthenben Bergen, mit einem hohen und fraftigen Geifte, ftand et alsbalb im brangenben Gewühle bes gemaltigen politischen Lebens, bas vom Sabre 1789 an immer flurmifder emporitieg. Leibenschaftlich ergriff er bie fruhen Soffnungen, welche fich bem neuen Sange ber Begebenheiten in ben Berren fo vieler Beitgenoffen antnupften, und mochte biefelben auch gulest noch nicht aufgeben, als fie fur bie meiften Theilnehmer langft wieder entschwunden maren ; perfonliche Thatigteit aber wibmete er nur bem, mas auf bem Schanplate fo wechfelnber Ereigniffe immitten fo vie-Ter Berbrechen und Grauel fich als wahrhaft aut und rechtlich behaupten ließ. Wohlthatig und menichenfreundlich war er überall eifrig bei ber Sand, wo für Einzelne ober für Gemeinsames in biefer Richtung fich irgend ein Birten eröffnet zeigte. In personlicher Bekanntschaft stand er nach und nach mit ben bervorragenbsten Mannern ber Revolution, und wirkte auch wohl nach Umständen auf ihre Ansichten und Wege burch feinen Geift und Charafter ein; aber niemals fant er fich bewogen, selber eine foge= nannte Rolle zu fpielen, wie vielfach und bringend auch bie Lodungen baju fein mochten. Das Schickfal fo vieler Deutschen, welche ein Opfer folden Strebens entweber alsbalb felbft murben, ober in fpåter Enttauschung ihren besten Sinn und Willen als soldes bargebracht feben mußten, beweift nur, wie richtig Schlabrendorf feine Eigenschaft als Frember bei biefen frangofischen Borgangen, in aller Begeisterung für fie, boch erfannt und bewahrt bat. Dit ben Reblichen unter seinen Landsleuten hielt er innig zufammen, mochten auch ihre Bege von ben feinigen verschieben fein. Georg Forfter Schrieb im Dai 1793 an feine Frau von ibm: "Einige Deutsche, bie fich hier aufhalten, tommen ofter mit mir zusammen : unter andern ift ein Graf Schlabrendorf aus Schle= sien, ber Dich, als Du als Mabchen mit Ontel Blumenbach reifteft, in Burich gefeben hat; ein jun= ger Delener, eben baber, ber auch in Chriftie's Saus fannt ift; ein junger Schwabe, Ramens Kerner, ber für bie hamburger Zeitung bier Rachrichten fcreibt. - Schlabrenborf, in bem gefesten Alter von vierzig Jahren, ift ein fehr kluger, einfichtsvoller Demofrat und ein Dann von reifer Erfahrung. tennt Europa fehr genau, besonders England." Bornehmlich Delener und Rerner tnupften mit Schlabrenborf enge Freunbichaft. Wahrenb. ber Schredensgeit wurde biefer, wie jeber ausgezeichnete Dann, schon als Auslander und Graf, besonders aber auch als Freund von Condorcet, Mercier und Brif= fot, den bamaligen Gewalthabern verbachtig, und mußte achtzehn Monate im Rerter zubringen, fruber in ber Conciergerie, nachher im Pallast Lupemburg, Tag für Tag bes Beils ber Guillotine gewärtig, ohne baß biefer Buftanb fein Gemuth erschutterte ober feine Unfichten wankenb machte. Seine Bagre wurden jeboch grau, und fein langer Bart erschien ihm bier querft ale eine mannliche Bierbe, bie er ungern wieber ablegte, als fie ihm nicht mehr aufgedrungen mar.

In dem Gefängnisse fand seine Gesprächigkeit, seine Umgangsgute reiche Nahrung. Er gab Rath, er leistete Hulfe aus seinen Gesbmitteln, er sette die Bertheidigungsschriften — die stets vergeblichen — mancher Mitgefangenen auf, er unterrichtete die Lernsbegierigen zum Nuben und zur Unterhaltung in Sprachzund Sachsenntnissen. Eine Zeitlang wußte er sich durch den Banquier Schus über Basel einige Sum-

men aus bem Bateclande ju verschaffen; ba er faft alle Baarfchaft unter bie burftigen Ditgefangenen austheilte, fo gaben ihm biefe ben Beinamen bes Boblthatigen. Als ihm ber Tob auf bem Blutge= rafte fcon unvermeiblich erfcheinen mußte, übergab er fein betrachtliches Bermogen, fo weit es verfügbar war, in Bechfein, feinem Freunde Delsner, ber noch frei war und ihn befuchen tonnte, aber ichon felbft bebacht fein mußte, durch Entfernung die fteigende Gefahr zu meiben. ", Dehmen Gie bas Gelb," fagte ihm Schlabrendorf, "und flieben Sie, da Sie es noch Brauchen Sie es als bas Ihre; feben wir und wieber, fo geben Gie mir gurud, mas noch ba ift; werd' ich guillotinirt, fo gehort es Ihnen gang." Delsner tam gludlich uber bie Grange, und lebte eine Beitlang in Oberitalien verborgen, litt manche Roth und Bebrangnif, aber hungerte lieber, als baf er ben Schat angegriffen hatte, und unverfehrt lieferte er ihn fpater mit taufend Areuben bem Geretteten wieber aus. Denn burch ein Bunber entfam Schlabrenborf bem henterbeil, und gwar enupfte feine Rettung fich an feine unbefangene Gigenart. Eines Morgens tam, wie gewöhnlich, ber Karren gur Abholung ber fur ben Lag jum hinrichten bestimmten Derfonen, auch Schlabrenborf's Namen murbe ausgerus fen, und er machte fich ohne Biberftreben und Ragen fofort auf, um feinem Schickfale zu folgen :

Faffung und Gleichgultigfett waren bamale in foldjein Falle gang allgemein, thm aber vorzäulich eigen. Angetleibet war er balb, nur feine Stiefel fehlten; er fuchte fie, fuchte fie mit allem Gifer, bet Retletmeifter half fuchen, allein vergebens, fie maren ent wandt, vertauscht ober in einen Winkel gestellt, genug nicht zu finden. Boll Berbrug, nach vielem Bemuben, fagte Schlabrendorf enblich ju bem Rertermeifter: "Num, ohne Stiefel tann ich boch nicht fort, bas feben Sie ein. Wiffen Gie was, - feste er mit harmlofer Treuberzigkett bingu, - nehmen Gie mich morgen ftatt beute, es tommt ja auf ben einen Tag nicht an!" Der Rertermeifter fand ben Borfchlag richtig: ein andrer Bewinn, als ber flagliche eines Aufichubs von vierundzwanzig Stunden, fiel babei Riemanden ein. Der Karren, beffen Ladung burch Einen Ropf mehr ober minber nicht mertlich veranbert erschien, fuhr mit feinen Schlachtopfern ab, und Schlabrendorf blieb gurud. Um andern Morgen erneute fich bie Abholung, ber Berfaumte, jest mit Stideln verfeben, mar, gleich ben Gerufenen biefes Zages, gang bereit gut traurigen Sahrt, aber fiebe bal fein Rame tam nicht vor; auch ben britten unb vierten Tag nicht, und überhaupt nicht! Gehr natirtich, er war mit ber Lifte bes erften Tages abgethan für immer; wer konnte fo genau nachgablen? Man nahm ben Gerufenen als abgeliefert und als gutilotinirt an, die Bersaumuß kummerte Riemanden, für jeden folgenden Tag hatte man schon andern Borzrath genug! Der Kerkermeister war kein boser Mensch, er wollte nicht grade den Angeber machen, aber eben so wenig hatte er den Gefangenen nun freilassen mözgen. Dieser blieb also im Kerker vergessen, die der Sturz Robespierre's, gleich vielen Andern, auch ihm endlich die Freiheit wiederbrachte.

Die ferneren Erscheinungen ber Revolution entgunbeten aufs Reue feinen ungeschwächten Untheil an ben Soffnungen eines herrlichen Burgerftaats. rend er solchen Ibeglen in ben wirklichen Begebenbeiten mit Eifer nachstrebte, richtete er jugleich bie Rrafte feines eblen Geiftes und ansehnliche Gelbmittel auf bie Beforberung gemeinnütiger, menfchenfreundlicher Unternehmungen. Um die Stereotypie in Bang zu bringen, wandte er betrachtliche Summen auf. Bur Ermunterung mancherlei Gewerbfleißes, für Die Berbefferung bes offentlichen Unterrichts, wie fpa= ter für ben Berein gur Forberung ber driftlichen Deral, für die Bibelgefellschaft und andre Berbinbungen au abnlichen 3meden, waren feine großen Beitrage wie fein geistiger Untheil bochft ersprieglich. testantische Gemeinde in Paris fonnte jeberzeit auf feine Kurforge rechnen, Die Schulen und bas Armenwefen biefer Glaubensgenoffen insbefonbere verbantten 'im bedeutende Bobltbaten. Bas er für Gimeine

unermibet gewitet und geleffet, fit blefer wie in jeber Beld feines Lebens, wies untrigglich auffugablen. Doch trift bies Alles in Schatten war ber leuchtenben Birtfamileit feines eben fo tiefen als reichen und lebenbigen Seifes, ber burch ben Bauber ber binreffenbften Betebfamteit unaufhörlich in bas umgebenbe Leben aberftromte, und befonbers für bie gabireichen Deuts schen, die er in einer langen Reihe von Jahren aus affen Stanben und Klaffen, Bornehme wie Geringe, gu feinem Unigarige fich brangen fab, in taufend Begiehungen lehrreich und beilfam wurde. Mit einer unglaublichen Geschichts = und Beltkenntinf ausges ruftet, ju ben tiefften Quellen ber Granteinte gebrungen und mit thren fluchtigften Erscheinungen vertraut, im Mittelpuntte ber lebenbigen Fulle ber Zagesgeschichte, sprach er besenbers grundlich, fcharffinmig, ja prophetifch über bie politifchen Gegenftanbe; feine Ginficht, fein Unthell, bie fur Jebermann offen flanden, maren nicht felten bie Buflucht ber auswar tigen Diplomaten und die Spulfe beutsther und feangofifcher . Gelehrten; mancher Beticht, manchet Auffas, ber imter anberm Ramen babeim Auffehn und Bewunderung erregt haben mag, war nur ber Abfall feiner reichkaltigen, taglich frifd erftromenben Reben mb Gefprache. Das berühmte Buch "Rapoleon Bonaparte und bas frangofifche Bolt unter feinem Ron: fulate" welches ju feiner Beit (1804) am trüben politischen Dimenel wie ein Lichtmeteer erlaben, von Goethe und wen Johann von Ruller fegleich ruhmende Beachting erfuhr, und für Deutschland faß bie erften antionichenben Anfichliffe über ben felbffe füchtigen, verberhlichen Gang bes mach Alleinherrichpft ringenden Rarfen gab, ift mefentlich fein Bert, aus feinem Beift und gus feinen Mittheilungen und bem arbberen Thelle nach unftreitig auch aus feiner Rober gefloffen; bem Agnelimeifter Reicharbt, ben man lange als Berfaffer insgebeim, und fpater, als bie Befahr geschwunden mar, öffentlich genannt hatte, gebubrt nur bas Berbienft, bem Burche ein muthvoller (wenneleich anonymer) Berausgeber gewesen ju fein, und bem Texte vielleicht bin und wieber einen Zusak ober eine im Ginzelnen nothig erachtete Ausbeuckveranberung gegeben zu haben.

Unter Napoleons Hersschaft hatte. Schlabnendorf seine heitern Freiheieshoffnungen fast gang in dustarn Has gegen ben selbstschien Bersteren derselben gussammengezogen. Wie früh er bassen mahre Art und Bebeutung in Betreff der französischen Bustandes erstannt, berichtet und schon nam, Sahne 1801 her sehn artig Jacobi, der in einem späteren Briefa an Alins ger sagt: "Eis in jeder Absicht auchgezeichneter Mann, ein Deutscher, der die ganze französische Revolution zu Paris durchgeleht und durcherfahren hat, — en wurde schon 1786 in Landan mein Freund, und ich

fand ihm vor num zwei Jahren in Frankreich wieber, biefer fetate zu mir: "Es mar acht Jahre lang biet Alles brumter und bruber gegangen, wie in einer Bauemichente, einem Saufgelage, mo Einer ben Its bern überschreit, eine Prügelei bie andere abloft. trat Boneparte mit feinem Solfa! auf. Bolfa! rief er, und mur ein Solla machte er. Sein Erftes wat, alle Lichter auszublafen. Er brachte feine Entichei: bung, fondern nur ein Ende, aller Fragen. Gleich viel, fchrie er: Freiheit ober teine Freiheit, Religion ober keine Religion, Moral ober keine Moral; es ift Alles einerlei; liberté, égalité, babei bleibt es; wab daß jest nur Reiner mehr bas Maul barüber aufthue, und sich andere rubre, ale man es ibn heißt; benn wie es nun ift, fo follte es werben, und fo muß es bleiben! - Diofelbe Rebe, mur nach ben Umftanben ein wenig verandert, fit der große Mann feit bem an bas gange Europa gerichtet: Das einzige noch übrig gebliebene Satobinerneft, England, foll ger: ftort werben, und bann wird es fich mit bent unverschämten Gelbstbenten und Gelbftwollen überall wohl geben, und alles braugen fid ebenfo gemachlich fügen, wie es im Innern fich wirklich schon gefügt bat. bem beutschen Borwis hat es ohnebies nichts zu sagen: man brobt mir mit bem Stock und fogleich ift affes Much in ber Folge horte Schlabrenberf nicht auf, gegen Rapoleon immerfort mit allem Rachbrid

feiner unbeftechlichen Babebeitsüche fic auszufprechen. Der banifde Dichter Baggefen wurde burch ibn in gleicher Richtung vorzäglich bestärft und angefenert. Schlabrenborf entaine ber Berfolgung bes Dachtha: bere vielleicht mur burch bie Burftigereneucheit umb Sonderbarfeit feiner Lebendweife, bie für ihm bas vorthelibafte Benanif ber Unfchablichteit ablegen mochte. Sin Hotel den Donx-Sieiles in ber Rue Richelien, 100 ber Bolliffon ibn bei feiner Antunft aus England gweft bingefabren, bewohnte er nach langen Sabren noch baffelbe Bimmer im greiten Stod, bas er nie verschlof und immer settener verließ. Ohne alle Bebiemma, umgeben von fparlichem, gerfallenbem Sausrath, in zerriffener Rleibung, mit allem Bubebor eis ner cynifchen Gewohnung, empfing er, Diogenes von Paris, wie er fcergend felbft fich nannte, in feiner Tonne taglich zahliose Besuche von Menschen aller Stanbe und aller Rationen, willig jebe Arbeit sogleich unterbrechenb, und jebem Befprache, bas auf bie Babn bam, mit allem Reichthum feines Junern fich bingebend. Reine Rudficht tonnte ihn bemmen, felbft bem unbescheibenen Frager gab er, wenn auch une. willig, bie erglebigfte Austunft; haufiger freilich tam er ben Fragen zuvor; zuweilen vier, ja fimf und lede Stunden lang tonnte er ununterbrochen, im fconften Gebantenzufammenbange, mit beweglichfter Subitbung straft und mit fteigenbem Reiz, burch feine

reiche Rebe ben Borer feffeln, aber bie Gtunben burch bie Annehmlichkeit ber Mittheilung tauschenby man erzählt, bas er, an frühen Abend mit bem Lichte in ber Sont einen Freund. (Wilhelm von Sumbolbt) jur Areppe geleitenb, mit bemfelben am bellen Tage woch im Gefprach begriffen an folder Stelle gefunden worden. In feiner Offenheit vera behlte er felbit ben abgeschickten Spabern, bie ibn ju Beiten auffuchten, feine Gefinnung und Denfart nicht; ein folder Mann, ber frei und grade feinen rechtschaffenen Wanbel verfolgte, nichts insgeheim und auf Nebenwegen berbeiguführen fuchte, für fich felbft nichts Beltliches erftrebte, teinen Ginflufterungen unbebacht Bebor gab, an keinerlei Ranken jemals Theil nahm und babei als ein Sonberling erfchien, buntte ben bamaligen Gewalthabern eber zu belachen als zu fürchten, und die Polizei Napoleons, die mit bringenberen Sachen beschäftigt mar, ließ ihn unangefochten.

Seine bebeutenden Einkunfte verwendete er, da er für sich fast gar nichts brauchte, meist ganz im Stillen zu wohlthätigen Zweden. Als er in Preußen wegen seines Außenbleibens mit dem Berluste sast nes ganzen Vermögens bedroht war, blieb sein gleiche muthiger Sinn ungestört, und selbst die für eine Zeit wirklich eingetretene Entziehung der Einkunfte konnte ihn nicht bewegen, durch irgend einen Schritt, der ihm als Zwang erschien, solchen Nachtheil abzuwen-

ben. Er geftand febach felbit, bağ er bie Bergunftis aung, bie einem Staatsburger zum Aufenthalt im Austande bimgeworffe gewährt fein mag, für fich bis gum Mifbrauche verwendet habe. In beinahe viergigfalliciger Abwefenfeit horte er indes nicht auf, burch Geffinnung und Theilnahme ein Deutscher, ein Preufe und noch insbesonbere ein Schleffer au fein, als ob er immerfort im Baterlande geblieben ware, und er wußte und kannte alles genau, was bort in Staats= verwaltung, Rechtspflege, Erziehung, Sittenart und Literatur gethan und betrieben murbe. Sant, Richte. Rlopftod, Peftaloggi, Lichtenberg, Schiller, Richter, Bof, ben er febr liebte, und Boethe, ber auch ihm als größter Stern leuchtete, waten inmitten von Paris und ber Revolution feine treuen Begleiter. Seine Buffe, feine Unterftugung erftredte fich vietfach auf bie Angelegenheiten ber fernen Bels math. Als Domherr von Magdeburg fchlof er auch biefe Stadt in ben engeren Rreis feiner Reigungen ein, und bewies bortigen Unliegen ber Gingelnen wie bes Gemeinwesens seine verzügliche Theilnahme. Große Summen lief er wieberholt an bie preugifchen Rriegsgefangenen in Kranfreich austheilen. Rebe Roth und Berlogenheit fand bei ihm Gehor und Bulfe. Er betrachtete fich ale einen in ber Frembe angestellten Armenpfleger feiner Landsleute; Belehrte, Runftler, be fonders handwertsburfchen ohne Bahl, empfingen feine oft mad Alimffanton außreft bereichtlichen Gernberobne daß traend ein Unterftieb gutt, als ber ber Bebarftiafeit. ... Sin Jahre: 1813:enblich mahm ver fic ernsthaft vor, an bet friegerifchen Erhebung Promient, ble feine helfesten Bunfche und frendigften Soffnunann belobie, verfonlich Amsheil zu nehmen; giloin bofo Rante wuhten feine Abreife ju verhindern, finn murben teine Piffe bewittigt; und er muffe ibie. Ereigniffe in Pavis abwarten. Doch hemmte bies feinen Sifer and feine Mitwiedung nicht; was er nur an Gelb und Gut aufzubringen vermochte, geofe Summen, burch bie Bebringriff ber barnaligen Beit in threm Betthe woth behoht, brachte er rutbfichtelos bem Baterlande bar. Wichtige Dienfie leiftete er ber Sache ber Berbundeten noch nach dem Ginzuge in Paris. Die angesehenften Stautsmanner und Kelbherren befindten ihn bort. Gein ebter Baterlanbiteifer empfing jur Belohnung bas eiferne Kreug, wel: ches ihm, ber fonft taum auf Orben und Chrenzeis then achtete, als eine burch Stiftung und Bebeutung bor allen anbern ausgezeichnete Bierbe galt. Dach bem zweiten Ginguge ber Berbundeten in Paris, im Sabre 1815, regte fich haufiger in ihm ber Wunfch und bie Reigung, nach Deutschland gurudzulebren, und feine Lage im Baterlande ju befchließen. Gewohnheit hielt ihn jedoch in Paris fest, und er unterließ jone Ruckehr, wie fo Bieles, mas er eifrig gen

wellt und labhufn besprochen, indem: bie Ahatigkeit, bie sich so leicht bam Daachbenken non Absichten und Phanen zuwandte, nur schwer ober gar nicht zu ben Unstalten ber Ausschhrung übenging.

Seine Bebandert blieb im Gangest biefelbe; natt bus big Besuche, bie er empfing, jest, auch aus ben unteren Alaffen baufiger wurden, ohne bag bie bet Bornehmen fich mertlich verringerten; leiber auch mit manchen Wichten und Limpen gab er fich nur allge gutig ab, umb hatte fpater wenig Dank bavon. Aus Begtemlichkeit ließ er feinen Bart machfen, bald murbe bies eine Liebhabenei; und juleht eine ernstliche Sauntfathe, bei ihm; bie et munblich und schriftlich mit Lebbaftigfeit vertheibigte und aneunfahl. Debr als früher befliß er fich jest auch bes Schreibens. Als Schriftsteller wollte er awar nicht auftreten, aber gern ließ er feine Blatter und Sefte fchriftstellerischen Ameden Anderer bienen. Grabesu verfchenten mochte er geiftiges Eigenthum bismeilen, wie anberes, und bie Empfanger burften, ja mußten fogar baffelbe nun als Cigengeboriges behaupten. Gein Reichthum an Gebanten und Erschauungen war so groß, daß er alles Ausgesprochene fogleich ber Welt überließ, umb feinen Mittheilungsbedarf gleichsam jeden Augenblick felbstthatig aus frischen Borrathen erneute. manchen Bermuthungen, benen wenigstens die Schreib: art und ber Gehalt machtig austimmen, burfte auch

bie in Leipzig 1816 erschienene kleine Schrift: "Einige entferntere Gründe für ständische Berfassung" von Schlabrendorf herrühren, obwohl man dies geläugnet, und ben Prof. Hegewisch in Kiel als Berfasser wiederholt genannt hat. Bon Schlabrendorf ist ganz bestimmt der Artikel Horne Tooke in der Biographie universelle, vielleicht auch noch andre Abschnitte dieser Sammlung.

Die Gigenthumlichkeit feiner Unfichten zeigte fich meist fehr auffallend; auch wo bie Resultate nicht neu erschienen, waren es fast immer bie Wege, auf benen man ihn bazu gelangen fab. Seine tieffinnigen Ergrundungen hatten in feinem Ropfe ein vollstandiges, eigenthumliches Spftem bes Staats ausgearbeitet, eine Art von Urbild wie Platon's Republik, beffen Richtung jeboch bas gerabe Gegentheil ber revolutionairen Beftrebungen mar, die fich unter feinen Mugen in fo schreckliche Abwege verirrten. Aber auch in anbern Gebieten bes Dentens versuchte fein reicher Beift fich mit fruchtbarem Erfolge; ein Wert über allgemeine Sprachlehre hatte er der Bollenbung nahe gebracht, feine Korfchungen über Wortabstammung, feine Berfuche in beutscher Sprachbilbung, waren fehr ber öffentlichen Mittheilung werth. Ginige theils ihm entlehnte, theils in feinem Sinne geiftvoll vorgetras gene und weitergebilbete Entwickelungen über Sprachfachen liefert bas gehaltvolle und empfehlenswerthe

Bert: "Ueber bie Sprache (Beibelberg, 1828)", wels ches ein wurdiger Freund und Berehrer Schlabren= borf's mit ausbrucklich angebeuteter Beziehung auf ihn geschrieben bat. Dentwurdigfeiten über bie frange fifche Revolution, im Sinne ber Disturfe bes Dachiavelli über ben Livius, ichwebten ihm lange als eine Lieblingsaufgabe vor; gefprochen bat er gewiß mehrmals ihren gangen Inhalt, aber gum Nieberschreiben tam er nicht. Sinnvolle Rernspruche, in beren oft feltsames Befuge er bie Ergebniffe feiner fittlichen und geschichtlichen Unsichten einzupressen bemuht war, beschäftigten beiter manchen seiner spatern Lage. In folder Art machte er auch verfchiebene Grabschriften auf fich felbst; eine bavon, in lateini= fcher Sprache, beißt: "Civis civitatem quaerendo obiit octogenarius."

In seinen lettern Jahren beschäftigte ihn auch bie Sammlung von Buchern und Schriften in Bez zug auf die französische Revolution. Er hatte viele tausend zum Theil allerseltenste Sachen zusammenges bracht, und beabsichtigte diesen einzigen Schat gesschichtlicher Quellen einer preußischen Universität zu schenken. Aber auch sein Testament war ein Wert, mit dem er sich lange trug, ohne damit ins Reine zu kommen; er wollte eine allgemeinere Schulftiftung mit einem Familiensideicommiß vereinigen, allein seine zahlreichen Plane hiezu schwankten noch unentschieden,

als ber Lab ihn übereilte, und ein aufgefundenes frühzeitiges Testament, zu Bentheim schon im Jahre 1785 niedergelegt, vor Gericht zur Sprache kam, und ben Sinn des Abgeschiedenen jest nur in unreisen und dabei doch schon veralteten Bestimmungen darstellte.

Schlabrendorf erfrankte namlich im Sommer 1824, und verließ, auf bringendes Berlangen feiner Rreunde und feines Argtes Dr. Spurgheim, bie bumpfe Stadt, um eine landlichheitre Bohnung unter Dbhut eines frangofischen Argtes in Batignoles gu beziehen. Dort verschlimmerte fich jedoch fein Buftand, indem er ichon Befferung ju versprechen ichien, und ber eble Greis, bis in feinen letten Stumben von boben Borftellungen und reichen Gebanten umgeben. verschieb am 21ften August 1824. — Baares Gelb fand fich nur fo wenig vor, baß bie preußische Befandtichaft die Begrabnifeoften größtentheils vorschießen mußte. Der Prafibent bes protestantischen Confistoriums zu Paris, Dr. Prebiger Goepp, bielt über ben Tert: "Das Unbenten ber Gerechten bleibt im Segen" eine wurdige Leichenrebe, und die Bestattung erfolgte auf bem Rirdyhofe bes Père la Chaise unter großem Bubrang von Theilnehmenben. Die betrachts liche hinterlaffenschaft, worunter die herrschaft Rollig in Schlesien, murbe Gegenstand mehrer Drocesse, ba man bas vorgefundene fruhe Testament von mehren Seiten anfocht. Die Buchersammlung murbe verftei:

gert, und ging so bem gehabten 3wed auf immer verloren! Möchte ber handschriftliche Rachlaß, in wohlbesorgter Herausgabe mit anderweitigen Beiträgen verbunden, auch bem größern Kreise von Landsleuten, die den Berewigten nicht personlich gekannt, ein gezeichtes Denkmal seines Namens werden!

Wir geben hier vorläusig einige Bausteine zu einem solchen Denkmal. Zuerst lassen wir den flüchtigen Umrissen seines Lebens, wie wir sie eben mitzgetheilt haben, einige Züge aus den Hunderten solzgen, die sich von den Eigenheiten des trefflichen Manznes sammeln ließen, aber nicht alle schon jest erzählzbar sein durften.

Bon seiner menschenfreundlichen Hingebung in jeder Art an Hulsbedurstige und Unglückliche gibt nachstehende Geschichte ein sprechendes Beispiel. Wahrend Schlabrendorf in England war, geschah es, daß ein deutscher Handwerksbursch daselbst wegen versuchten Straßenraubs vor Gericht gestellt wurde. Der Unglückliche war auf der That ergriffen, die Sache selbst keinem Zweisel unterworfen, der Ausspruch des Geses unentsliehbar; es half nichts, daß der Arme nur im Augenblicke der schrecklichsten Noth und ohne Waffen zu jenem verzweiselten Versuche geschritten war; die Todesstrase wurde ausgesprochen. Kaum hatte Schlabrendorf von dem bevorstehenden Schickssale des ihm sonst unbekannten Landsmanns gehört,

als er fich bes Berlaffenen eifrigst annahm, ihn wieberholt besuchte, und gulest, um feine Bulfe und Troftung wirksamer barbieten zu konnen, mit ihm bas Gefangniß gang und gar theilte. Die Binrichtung: war nicht abzuwenden; Schlabrendorf aber, in feiner: menschenfreundlichen Sinnesart muthig ausbarrent , begleitete ben armen Gunber, in Ermangelung eines Geiftlichen von beffen Glauben, jur Sinrichtung, und blieb unter frommem Buspruch an bes Ungludlichen Seite, bis berfelbe ben Beift aufgegeben Der Ronig Georg III erfuhr biefen schonen Bug hochherziger Menschenliebe, wurde lebhaft bavon ergriffen, und bezeigte bem eblen Grafen feitbem eine gang besondere Sochachtung. Gin anderer Fall zeigt feine Großmuth in nicht weniger hellem Lichte. Ein maabeburgifcher Raufmann befand fich in Paris megen Schulben in Berhaft. Seine breizehniährige Tochter murbe veranlagt, fich an Schlabrenborf gu menben, und that bies nicht vergebens. Die erfor= berliche Summe betrug 8000 Franken, und Schlabrenborf hatte beren nur 4000 gur Berfugung, aber augenblicklich schaffte er bie fehlenden 4000 burch ein Anlehn herbei, und die Tochter hatte bas Glud, ihren Bater fofort in Freiheit zu fehn. Mertwurdig mar auch fonft fein Benehmen in Betreff bes Gelbes. Er befuchte, ungefahr um bie Beit bes Unfange ber franglischen Revolution, in Karleruhe ben Markgrafen

Rarl Friedrich, mit welchem vortrefflichen Fürften er in ber ichonften, innigften Befanntichaft ftanb. Der Naturforscher Smelin fuhr mit Schlabrenderf nach Raftatt, wo fie über Racht bleiben wollten. Das Wirthshaus war aber gang befest und voller Mit Dube erlangte Smelin von bem Birthe ein fleines Stubchen gleicher Erbe neben ber Sausthure, bas fonft gar nicht in Betracht zu tommen pflegte. Bur Dacht fich entkleibenb hangt Schlabrendorf feinen Rod laffig an ben Thurpfosten, und legt sich rubig schlafen. Smelin wollte die Thure schließen, ba verficherte Schlabrenborf, er tonne burchaus nicht in einem verschloffenen Bimmer schlafen, und die Thure blieb also unverschlossen. Schlabrenborf schlief alsbalb ein, Smelin aber, ber bie fortbauernbe Bewegung im Sause horte, auch manchmal bie Stubenthure burch Jrethum anfaffen und auf= flinken horte, und Ueberfall von Fremben, vielleicht auch Dieberei furchtete, that faft tein Auge gu. 26 er bies am andern Morgen feinem Schlafgenoffen Magte, lachte biefer, und zeigte aus feinem Rode bervor einige Rollen Golb und für 30,000 Gulben Bechfel, die rubig am Thurpfosten mitgehangen hats ten, ohne bag ihm barum bange gewesen! Als Gegenstud biefes Kalles, wo bas Gelb ber angftlichen Sorge um baffelbe nicht werthgeachtet erscheint, noch ein anderer Bug, in welchem bie Borftellung

von Recht und Unrecht bem Theile mehr Werth als bem Sanzen beilegt. Ein Wechselhaus in Deutsch= land hatte an Schlabrenborf eine Summe von etwa 20,000 Franken zu übermachen, und zeigte ihm an, baß biefes Belb nach beigelegtem Ausweise zu feiner Berfügung bereit liege. Un ber Berechnung fand er eine Rleinigfeit auszusegen, er glaubte bie Gebuhren um ein Geringes überfchritten, und mit allem Unwillen eines Gefranften und Mighanbelten that er Sinspruch. Bergebens fuchte sich bas in wohlerworbenem Rufe geachtete Wechselhaus zu rechtfertigen, er blieb babei, man habe ihn übertheuert, und war nicht zu bewegen, bas Gelb zu beziehen; lieber, als in foldes, nach feiner Deinung, ihm zugefügtes Unrecht einzuwilligen, ließ er alles fahren, und lange Sahre hindurch blieb auf diese Weise bei ben betroffenen Leuten die ganze Summe ungenutt liegen. Welchen Ausgang bie Sache zulett genommen, ift uns nicht bekannt geworben. — Mehreres, mas Die: meyer im zweiten Theile feiner Deportationsreife nach Frankreich aus bem Jahre 1807 von Schlabrenborf Unmuthiges und Gefalliges erzählt, moge bort nachgelefen werben. -

Merkwurdig und unterhaltend wird es bem Lefer fein, ben eblen Greis aus ber Feber feines Freundes Delen er, um beffen allgufruhen Abichieb wir auch ichon

trauern muffen, mit aller Unbefangenheit vertraulicher Mittheilung ruchaltlos geschilbert zu finden. Er schreibt:

- "Bei meiner Rudtehr von Plombieres fand ich Schlabrenborf nicht mehr. Dbwohl ich ihn frank wußte, langer und gefährlicher, als er felber glaubte, hatte ich boch nicht gefürchtet, bag er ichon fo frub entschlummern wurde. Bielleicht ift gefehlt worben, bag man ihn, ohne Uebergang, aus ber verbicten Atmosphare feiner Bohnung in ein luftiges Rranten= haus verfette. Ihm felbst wird vorgeworfen, er habe, ber Bebenklichkeit feines Buftanbes inne, bie Mittel ber Genefung übertrieben. — Go alt er auch ge= worden, hat er boch eigentlich fein Leben abgekurzt burd bie thoridite Lebensweise, in welche er, aus einer Urt von Sparren, versunken war. Nur eine fehr gefunde und fraftige Natur konnte, ohne zu man= ten, bas Ginfigen, ben Schmut, bie elenbe Roft, gehn Sahre lang, aushalten. Buverlaffig war fein Rorper auf Dauer organisirt. Es ift unglaublich: was biefer zu entbehren vermochte. In fruberen Jahren hat ihm Schlabrendorf bisweilen, zur Probe, zweimal vierundzwanzig Stunden, und mehr, alle Nahrung verweigert. Ebenso machte unfer Freund an fich moralische Erperimente. Er ist baburch zu einer in= neren ungewöhnlichen Musbilbung gelangt. Schabe, bag biefe und feine anbern Mittel feinen, feinen übri-

gen Beobiteniffen angemeffenen Bietungstreis gefunben. Wie unenblich viel hatten ba fein guter Bille, feine Reblichkeit, feine eble Uneigennütigkeit, feine mannigfaltigen Renntniffe und Ginfichten genütt! Im Pflichtvertehr mit ber Außenwelt marbe eine gewiffe Ueberspannung, bie feinen Begriffen anbing, ju maßigerem Miveau berabgeftiegen fein. Sein Beben ftand im Biberfpruche mit ben Grunbfagen, bie er fich gemacht batte, und bie er prebigte. Auch fühlte er fehr, bag er es ju feinem ihm fetbft genugenben Amede vermanbt. Unschluffigfeit, Bingebung in bas Imereffe bes Mugenblick, du große Willfahrigfeit far Andere, Gefelligkeit, Gefprachigkeit, mitunter Stolz, insbesondre aber bis zur geringsten Umftanblichkeit ausgesponnene Entwurfe find fchulb, bag teiner feiner Lebensplane jur Musführung getommen. Bulest trofteten ihn über bas verfehlte Sein bie Bertehrtheid ber Welt und bie Ueberzeugung, baf er boch nicht viel wurde ausgerichtet haben. Ernftlicher konnte er fich bamit troften, eine lebendige Wohlthatigfeiteanftalt für Arme und Bulfebedurftige zu fein. wandten fich nie vergebens em feine weichherzige Freigebigkeit. Für fie war bei ihm beskändig Almosen bereit., Empfehlung und guter Rath. Allein ba er nie in Noth gewesen, und blutwenig perfonliche Beburfniffe hegte, fo erkannte er bie ber Unbern nur inwiefern fle ihm geflagt murben. Er ift Jahrelang

auf einen vertreuten Auf mit Leuten umgegemagn. benen er mabimolite, und gern gebient hatte, wenn fie ben Math gehabt, fich über ihre Lage auszuspres chen, von ber ihm niches abnbete. Seiten fich einer öffentlichen Subscription entzogen und fast immer er Bedliche Beiträge ausgeworfen zu haben, wied er ber Pftentation bezüchtigt. Man muß, baucht mich, bem Genteingeiste feine Schwachen ju gut halten. In fich selbst sparte, ja knauserte er. Das Wohlfeilste mar ihm bas Liebfte. Go trant er & B. fchlechten Bein. und war nicht zu bewegen, beffern anzuschaffen. Die paarmal, ba in feinen beffern Beiten ihn bie Luft angewandelt, feine Freunde zu bewirthen, laffen fich an ben Aingern abzählen. Dem, ber in bie Bielfeitigkeit bes menschichen Gemuche einzudringen und die Wis berfpruche beffelben auszugleichen weiß, barf ich es figen, bas Schlabrenborf, bei aller feiner Freigebig= feit, einen naturlichen Dang jum Beize befaß. betrachtlichen Summen, welche er zehn, zwanzig Jahre, und langer, ohne Nubung in fremben Sanden liegen und lieber schwinden ließ, als sie verlieh ober ver= fchentte, unterftusen meine Behauptung. Bis in fein hohes Alter blieb er, tros feines Schmutes, liebenswerth und gefiel ben Frauen. Es ift au bedauern. bag teine ihn gefeffelt bat. Seine, nicht eben hactele, Sinnlichkeit ju reizen und zu befchaftigen, hielt nicht fdmer. Bu feinen Ibealen geborte eine kinderreiche

Ebe. Min ware fie ein wahrer Gegen gemefen. Bei meinem ersten Aufenthalte in Pacis lernte et burch mich eine junge, fehr anzlehenbe Schottlanberit Bennen, Diff Chriftie, bie, vor einiger Beit noch, gladlich verheirathet me Inverneß tebte. Wit ihr werfprach er sich. Die Baffe lagen bereit, fie, ihren Bruber und ihre Schwagerin nach ber Schweig ju begleiten, um bort bie Ete gu fchtieffen, als Schlas brendorf verhaftet ward. Durch feine Gefangenschaft und ihre nothgebrungene Abreife aus Frankreich gets schlug sich die Sache. Diefes Diffgeschiek scheint ihm nicht fonberlich zu Bergen gegangen ju fein. Perfon: liche Anhanglichleiten waren bei ihm nie fehr fart. Destamehr befaß er allgemeines Wohltwollen. Er fabe mich gern, er fchatte mich und bezeigte Achtung für meine Anfichten und Urtheile; auch war er zu jeder Gefälligfeit geneigt, bie ich batte verlangen tonnen. Allein ich konnte wegbleiben, ihn unbefucht laffen, fo lang ich wollte, ohne bag er es bemerkte. Unfet hauptfachlicher Berkehr bestand in Conversation. branche Ihnen feinen Umgang nicht zu schilbern. Rachficht und Berträglichteit, offener für jebe mogliche Situation empfanglicher Sinn, Theilnahme und Mittheilung aus einer reichmoblitten Dentfraft machten Chlabrenborf ju bem ammuthigften und einnehmenbften Gefellichafter, beffen unbefangene Seele, beffen Gelbstwergeffenheit ihn bie Derzen gewann.

Rein Menfch ift je, wie er, aller Art von Umtreiberit fremb geblieben. Und boch hatte er, in feinen letten Lanen moch, bem Polizeiwefen in die Banbe gerathen tomen. Ein jumger Mahler hat vor einigen Jahren ein wohlgetroffenes Bildnif von ihm verfertigt. Un jenen wandten fich einige junge Deutsche, zwerft fchmeidefnb, bann mit Gelberbietungen. Gie verlameten Ropie, Der Annftler, bem die Erlaubnis ju mablen sme unter ber Bedingung bewilligt worben, bag er Memanden Abichrift liefre, ift ein ju ehelicher Dann, um nicht Wort zu halten, ober fich bestechen zu laffen. Alfo wurden die Berfuche abgewiesen. Die vielfaltige Bieberholung berfelben erregte indes feine Reualer, an wiffen, warum man ben Gegenstand mit folder hartnadigteit beziele. Er erfuhr, bag bie Thorheit wimiche, ben herrlichen Ropf mit feinem Barte in ihren Berfammlungen aufzustellen. Dem ten Sie fich die Rolgen fur ben unschuldigen Breid. wenn fein Bildnif als eine Art von Baphomet imaenbwo entbedt wurde!" ---

- "Der sonderbare Mann hat die geringsiggien Papierschnisel ausbewahrt. Ein machtiger Schwall von Schriften zeigt sich in seinem Rachlas. Ich habe den Wunsch geausert, daß hen. — die schriftstelle-eischen Arbeiten, die moralisch-politischen wenigstens, zur Sichrung überannwortet werden. Die lingnistischen zeigen einen ungeheuern, oft untesettichen Kram.

Aber mit wleviel Allotrien sich der gute Mann doch auch beschäftigt hat! Ganze lange Listen von Ordenssgliedern zu kopiren! Tag für Tag sind die Besuche angemerkt, die er erhalten hat. Wollte er sie dereinst vielleicht wiedererstatten? Den zahlreichsten Papierstoß bilden die Hulfsgesuche. Man siehet darans, daß er viel wohlgethan, und wie sein Ruf die in die entlegensten Hospitäler gedrungen. Bei alledem war es ein versehltes Leben. Er hat es oft selbst gefühlt. In einer der mehreren Grabschriften drückt er den Gedanken aus, daß mit ihm nichts als Projekte, aber unerwesslich viele und unglaubliche zu Grabe gehn."—

— "Schlabrendorf wollte im Handeln vorsichtiger siger sein und klüger, als die ganze übrige Welt. Riemand hat je in Hinsicht seiner selbst unglücklicher sehlgegriffen. Im Widerspruche mit seiner Natur machte er sich zum Klausner, während er nicht ohne Umgang leben und benken konnte; denn Verkehr mit Andern wirkte auf ihn wie magnetische Reibung, ec gerieth dann wachend in einen Zustand von Somnambulism, der, seinen Geist aller unmittelbaren Umzgebung entrückend, wahre Genialität in ihm erzeugte. Sich selbst überlassen hingegen war der seelensgute, wohlwollende, acht fromme Greis von tausend Verbenklichkeiten umsangen, die seine Eingezogenheit ihm lästig, öde, traurig machten. Stolz versperrte den Austritt; man wollte nicht eingestehn, geirrt zu haben.

Wie fehr ihn die thotichte Lebensart brucke, zeigt die stete Bereitwilligkeit, den Pult, an dem er Sieden zählte, zu verlaffen, um sich dem ersten besten undedeutenden Besuche auf halbe Tage hinzugeben. Ware sein Gedanke nach innen gerichtet, stark oder leibenschaftlich an einen Gegenstand der Betrachtung gefesselt gewesen, so hatte er unmöglich an dem langen Erdrern und oft zwecklosen Geplauder Behagen geschweben. Doch Friede und Spreschung findel. Rein Sterblicher hat es mit Zeit und Nachewelt besser gemeint."—

Schließlich theilen wir von Schlabrenborf felbst hier einige der schon ermachnten Kernsprüche, — oder Einzelblicke, wie er sie nannte, — in der Fassung und Gestalt mit, wie er sie eigenhandig aufgesetzt und zu verschiedenen Zeiten und freundlich zugefertigt hat. Die Wanderlichkeit des Ausbrucks und der Sprachfügung wird freisich ofters Anstos geben. Er fählte seibst das Wisliche, und wünsschte sich durch den Beisall der Freunde gestärkt und gerechtsertigt zu seigen. Delsner, dem er solche Proden zur Verutheis lung vorgelegt, schrieb ihm unverhohen wie solgt:

"Einiger Bedenklichkeiten wußte ich mich nicht ju erwehren bei Lefung bes Blattes, von beffen hoben Werthe ich übrigens burchbrungen bin, benn ber Lehre gehet bas Dufter jur Seite, beibe wie nur ein Afeforscher sie uns geben kann. 3merft entstand bie Frage,

wird ber Bortrag Eingang finben? Es ift faft un: moglich, bag ein febr gebrangter in gleichem Berhaltniffe bundig und fliegent fei. Gefuchte Benbung, umnothiger Broang find anftoffig. Dan fiehet teinen Grund 3. B. "bes funften Karls" bem üblichen und baber allgemein verständlicheren "Karls bes Fünften" porzugieben. Simfprischen, die entweder einen potis tischen Sas, boch nicht ohne Richaft tund thun, ober eine moralifche Betrachtung and Gemuth legen follen, wie die mir gefeierten Einzelblice, find ber pythische Ton und Abothmos gludlich angemeffen, Sollten biefe aber nicht für einen rein bibaftifden Gegenftand allgu gravitatifch fein? Gang gewiß erfcmeren fie ben mißtrauischen Bang auf neugebroches ner, uneingetretener Bahn. Das Anwendung ber ertheilten Borfdriften mannigfaltigen Ruben ftiften werbe, unterliegt keinem Zweifel. Aber laufen wir nicht Gefahr, die Beugungefraft unfrer Sprache über Maß zu wecken? Leicht komte fie in polypenartige Seilheit ausschweifen, und wir geriethen bann in nicht geringe Bermirrung. Andrerfeits ift eine volltommen fculrechte Sprache noch barum teine anmuthige. 3ch tann irren; aber mir fcheint, bag, wenn jeber Boes stellung ein ftreng abgezeichneter Ausbruck beschieben ware, diese Einmarkung ihrer Regsamteit hochtich fcaben wurde. Erft feitbem fich unfre Oprache in ihren Formen und Gebarben ben ausgebilbeteren Rach-

barinnen genähert bat, ift fie umganglicher geworben. Deffemmgeachtet banfet fie im Mittelpunkte von Emropa noch immer ziemlich verlaffen. Dem Anslande behagt fie wenig. Ich furchte, wenn wir ihr bie altgothische Tracht gar zu eng anschnuren, bas fie noch mikfälliger wirb. Ihren mobernen Schwestern muß fie fich buten fremd ju werben. Der lebenbige Bertehr zwischen ben europaifchen Boltern forgt bafur, und macht eine gangliche Reform unmöglich. Ift ber Bortheil einer vollig homogenen Sprache wirklich fo groß, wie wir uns einbilben? Denten bie beut= fchen Sopfe heller in ihrer Ursprache, als ber Eng= lander in feiner aus ben frembartigften Elementen zu= fammengefetten? Bu bestimmen mare, wie weit fich bie Sprachreinigung erstrecken foll. Bannen wir Mbrter, wie Komplott, Magistrat, Proviant, so kam am Ende man auch Rehraus machen mit Dronung, Kenfter, Bifchof und bergleichen. Aufnahme austan= bischer Substantiven bereichert die deutsche Sprache mit Enbigungen, beren fie feine große Mannigfaltig= Beit befist. Die meifte Bulfe thut bem Beitworte Ber bas gelenter machen tonnte! Much erfest Die Leichtigkeit, Derivativen zu fchaffen, gang und gar nicht, was uns hier an Stammwortern gebricht, Bulett fabe ich unfre Sprache lebensgern von einer Menge nichtsfagender Spiben gereinigt. Bielfach bitte ich um Nachficht, auf Belehrung haffe ich."

Warnungen Gultigkeit haben, beurtheile jeder kundige Leser selbst. Daß sie im Ganzen gegen die Vorliebe und beinah Leidenschaft, mit denen die versührerische Richtung einmal ergriffen und die im bürgerlichen Leben mißbilligte Herrschwillfur auf das Sprachgebiet geworsen war, wenig ausgerichtet hat, werden die Sprüche selbst, welche nun folgen, auch ihrem sonstigen Gönner noch oft genug darthun. Daß bei manchem Gelungenen hier vieles Mißrathene stehe, wollen wir auch unsverseits gar nicht läugnen.

#### T.

Der cherubinische Wanbersmann von Angelus Sieffus überraschte mich um so mehr, als der zum Seelenarzt gewordne kaiserliche Leibarzt, eine Umwandlung, die auch heut so uneben nicht dunkt, — mir noch völlig unbekannt war. Allein beim ersten Durchblättern fand ich mich oft ganz wie zu Hause, wovon ich dem geistreichen Dollmetscher, als Beläge meines Dankgefühls, nur einige Rummern hier anführen will. Ja, bald erinnerte ich mich auch, wohl schon manches, freilich nach meiner Art, und ich bin

weber Seelen = noch Leibarzt, dem Papiere langft anvertraut zu haben. Stevon ebenfalls ein paar Belage.

1.

Der Priefter, Angelus Gilefius: Die fconte Beisbeit.

Mensch! fteig' nicht allgu hoch, bilb' bir nichts abrigs ein ; Die schafte Weisheit ift, nicht gar zu weise sein.

Der Laie, Eremita Parifienfis: Ausflug unb Reifegewinn.

Der Mefkunde Vorhof, ber Staatsweisheit Seisligthum, stempelt Kinderwahrheiten: wer sein Forschen nie kindlich begann, wird kein Mefkunstler; wer es nie kindlich abschloß, kein Staatsweiser.

2.

Bieberum ber Priefter:

Die volle Seligfeit.

Der Menich hat eher nicht volltommne Geligteit, Bis bag bie Ginheit hat verfchludt bie Anberheit.

Und ber Einsiehler:

Beltenmufterung.

Was Sinnlichteit vereinzelt, soll der Mensch wies ber aneinen, Liebe stets umfaffen: drum, wie beide wachsen, durch neuen Bezug, hoheren 3wed, gliebert sich frisches Geein; wohl nur ber Hausnachsten zuerst; bann auch ber Gemuthsnachsten; ber Lichtgenossen; balb vielleicht ber Burger; einst ber Bolter; enblich ber Welten; und sogar ber Zeiten: ober schuf Urwille nicht die unabsehliche Stufenleiter personlicher Enteinzlung? —

Indem ich das Lette abschreibe, werde ich freisich gewahr, daß ich mie erlaudt habe, die biedre Muttersprache nach meinem Sinne umzusormen, und das geht denn nicht immer glücklich ab; wenigstens gefällt selten der erste Eindruck. Dennoch könnte ich mich nie entschließen, ein buntdeutscher (auch ein selbstgeprägtes Wörtchen) Schriftsteller zu werden. übrigens erinnert, glaub' ich, meine Weltenmustezumg nicht bloß an den herzlichen Angelus Silesus, sondern auch an den eben nicht leichtgläubgen Lessus, der eine kleine Abhandlung schließt: "Und wo hört die Reise auf? — Im Schoose Gottes!"

3.

Angelus Silefius: Durch bie Menfcheit zu ber Gottheit. Billft bu ben Perlenthau ber eblen Gottheit fangen, So mußt bu unverruckt an feiner Menfcheit hangen.

Eremita Parifienfis: Aller Entweihungen argite. Entschwebt nicht Zauberfinn fcon, fobalb Runft muß bienen, wie Schemel, zu erschnappen Tagesbesbarf? Auch Gotteslehr, auch Gotteshuldigung, bient etwa je nur stolzer Wisklur sie zum Wehrschild, sie zum Strafschwert, verläugnet ihre Himmelstraft zeugt im Dünkel nie Gottinnigkeit! Auf Eeben hoher nichts, als Menschenwürde; wer am Zeitgeiste sie haßt, mag ber fromm noch heißen vorm Schöpfer? Rein bleibt kein Zweck, gilt uns für Mittel bloß das Heiligste.

#### 4.

### Ungelus Gilefius:

Ein wachenbes Muge fiehet.

Das Licht ber Berrlichteit fcheint mitten in ber Racht; Wer tann es febn? Ein Dere, bas Augen hat und macht.

## Eremita Parifienfis: Lebensergebnis.

Beengt sei, ober noch so eiesenhuft, des Mensichen Umblick; wie mag auf des Grundes Tiese sich ihm bewähren zuleht wohl jede Ansicht hienieden? Wie Raupenhulle zwar, wie Seisenblase, wie Schattenbild nur! Doch Licht und Leben unerstättlich einssaugend, überschwänzlich zurückstrahlend, je wie unser Geist hineinzulegen verstand mehr gediegne Wahrheitsztörner; unser Gesühl zu arnen begehrte mehr unsvergänglicher Freude.

5.

# Angelus Silefius: Des Beifen Abel.

Des Beifen Abei ift fein gottliches Gemuthe, Sein tugenbhafter Lauf, fein driftliches Geblute.

Eremita Parifienfis:

Gilt fein Belbenblut, gilt Belbenfinn.

Wer überzählt die Gestalten, misset jeden Umzeiß, ordnet jede Farbe, unter deren Zauberhülle das Eble, das Erhabene, uns Erdengeister schon besuchte, besuchen darf? Fand es im Ritterhelme dein Stammwater, athmet in dir noch sein Geist, — muß auch bannen sich dieser in jene Einzelform? lebendige Tuzgend nur spuken heut im Leichentuch?

ß.

## Angelus Silesius:

Die Ginigfeit.

Ach, bag wir Menfchen nicht, wie die Balbodgelein, Gin Jeber feinen Zon mit Luft gusammenfchrein!

Eremita Parisiensis: Schattenris.

Bolkleben ift Bethätigungsverein als Selbzwed; baber foll's auch Kunftgeschick sein, Willensvielartig= Leit ungelahmt anzueinen: Hauptgranzen pflanzt Urssaung; nabere jedes Umstandsgeset, durch wie für Rein Menfch ift je, wie er, aller Art von Umtreiberei fremb geblieben. Und boch batte er, in feinen letten Tagen noch, bem Polizeimelen in bie Banbe gerathen können. Ein junger Mabler bat vor einigen Jahren ein wohlgetroffenes Bildnif von ihm verfertigt. jenen wandten fich einige junge Deutsche, zuerft ichmeis delnb, bann mit Gelberbietungen. Gie verlangten Ropie. Der Runftler, bem die Erlaubniß ju mahlen mur unter ber Bebingung bewilligt worben, bag er Miemanden Abschrift liefre, ift ein ju ehrlicher Mann, um nicht Wort ju halten, ober fich bestechen ju laf-Also wurden die Bersuche abgewiesen. Die vielfaltige Wieberholung berfelben erregte inbeg feine Reugier, zu wiffen, warum man ben Gegenstand mit folder Hartnadigfeit beziele. Er erfuhr, bag bie Thorheit muniche, ben berrlichen Ropf mit feinem Barte in ihren Berfammlungen aufzustellen. ten Sie fich die Folgen fur ben unschuldigen Greis, wenn fein Bilbnif als eine Art von Bavhomet irgenbwo entbedt wurde!" ---

Der fonderbare Mann hat die geringfügige ften Papierschnitzl aufbewahrt. Ein machtiger Schwall von Schriften zeigt sich in seinem Nachlaß. Ich habe den Wunsch gedußert, daß Hrn. — die schriftftellerischen Arbeiten, die moralisch politischen wenigstens, zur Sichtung überanswortet werden. Die linguistischen zeigen einen ungeheuern, oft untesertichen Krame.

Aber mit wieviel Allotrien sich der gute Mann doch auch beschäftigt hat! Sanze lange Listen von Ordenssgliedern zu kopiren! Tag für Tag sind die Besuche angemerkt, die er erhalten hat. Wollte er sie dereinst vielleicht wiedererstatten? Den zahlreichsten Papierstoß bilden die Hulfsgesuche. Man siehet daraus, daß er viel wohlgethan, und wie sein Rus die in die entlegensten Hospitäler gedrungen. Bei alledem war es ein versehltes Leben. Er hat es oft selbst gefühlt. In einer der mehreren Grabschriften drückt er den Gedanken aus, daß mit ihm nichts als Projekte, aber unerwesslich viele und unglaubliche zu Grabe gehn."—

— "Schlabrenborf wollte im Handeln vorsichtiger siger sein und klüger, als die ganze übrige Welt. Riemand hat je in Hinsicht seiner selbst unglücklicher sehlgegriffen. Im Widerspruche mit seiner Natur machte er sich zum Klausner, während er nicht ohne Umgang leben und benken konnte; denn Verkehr mit Andern wirkte auf ihn wie magnetische Reibung, er gerieth dann wachend in einen Zustand von Somnambulism, der, seinen Geist aller unmittelbaren Umzgedung entrückend, wahre Genialisät in ihm erzeugte. Sich selbst überlassen hingegen war der seelensgute, wohlwollende, acht fromme Greis von tausend Verdenklichkeiten umfangen, die seine Eingezogenheit ihm lästig, obe, traurig machten. Stolz versperrte den Austritt; man wollte nicht eingestehn, geirrt zu haben.

Wie fehr ihn die thörichte Lebensart brückte, zeigt die stete Bereitwilligkeit, den Pult, an dem ex Sieben zählte, zu verlaffen, um sich dem ersten besten unbedeutenden Besuche auf halbe Tage hinzugeden. Wäre sein Gedanke nach innen gerichtet, stark oder leidenschaftlich an einen Gegenstand der Betrachtung gefesselt gewesen, so hatte er unmöglich an dem langen Erörtern und oft zwecklosen Geplauder Behagen gestunden. Doch Friede und Ehre schwebe über seiner Asch! Kein Sterblicher hat es mit Zeit und Nachzwelt besser gemeint."

Schließlich theilen wir von Schlabrendorf selbst hier einige der schon erwähnten Kernsprüche, — oder Einzelblicke, wie er sie nannte, — in der Fassung und Sestalt mit, wie er sie eigenhandig ausgesetzt und zu verschiedenen Zeiten und freundlich zugesertigt hat. Die Wanderlichseit des Ansbrucks und der Sprachsigung wird freilich öfters Anstos geden. Se fählte seibst das Mistiche, und winschte sich durch den Beisalt der Freunde gestalt und gerechtsertigt zu sehen. Delsner, dem er solche Proben zur Beurtheistung vorgelegt, schrieb ihm unverhohlen wie solgt:

"Einiger Bedenklichkeiten wußte ich nich nicht ju erwehren bei Lefung bes Biattes, von beffen hohen Werthe ich übrigens burchbrungen bin, benn ber Lehre gehet bas Muster jur Seite, beibe wie nur ein Tieffforscher sie uns geben tann. Imerst entstand bie Frage,

wird ber Bottrag Eingang finden? Es ift faft um moglich, baß ein febr gebrangter in gleichem Berhaltniffe bunbig und fliegent fei. Gefuchte Benbung, umnothiger Broang find anftoffig. Dan fiehet teinen Grund 3. B. "bes fünften Rarls" bem üblichen und baber allgemein verständlicheren "Karls bes Fünften" pormuieben. Simfprischen, bie entweder einen potis tischen Sas, boch nicht ohne Ruckhaft tund thun, ober eine moralifche Betrachtung and Gemuth legen follen, wie die mir gefeierten Einzelblice, find ber pythische Ton und Dhythmos gludlich angemeffen. Sollten biefe aber nicht fur einen rein bibattifchen Gegenstand allzu gravitatisch fein? Ganz gewiß erfdweren fie ben mißtrauischen Gang auf neugebrochener, uneingetretener Bahn. Daß Anwendung ber ertheilten Borfdriften mannigfaltigen Ruben ftiften werbe, unterliegt keinem Zweifel. Aber laufen wir nicht Gefahr, die Beugungefraft unfrer Sprache über Mas zu wecken? Leicht komte fie in polypenartige Geilheit ausschmeifen, und wir geriethen bann in nicht geringe Bermirrung. Anbrerfeits ift eine volltommen ichultechte Sprache noch barum teine anmuthige. Ich tann irren; aber mir fcheint, bag, wenn jeber Boes stellung ein ftreng abgezeichneter Ausbruck beschieben ware, biefe Ginmartung ihrer Regfamteit hochlich fcaben wurde. Erft feitbem fich unfre Sprache in ihren Formen und Gebarben ben ausgehilbeteren Rach-

barinnen genabert bat, ift fie umgangticher geworben. Deffenungeachtet baufet fie im Mittelpunkte von Em ropa noch immer ziemlich verlaffen. Dem Auslande behagt fie wenig. Ich furchte, wenn wir ihr bie altgothifde Eracht gar gu eng anfdynuren, bas fie noch miffalliger wirb. Ihren mobernen Schwestern muß fie fich huten fremb zu werben. Der lebenbige Bertehr zwischen ben europaifchen Boltern forgt bafur, und macht eine gangliche Reform ummöglich. 3ft ber Bortheil einer vollig homogenen Sprache wirklich fo groß, wie wir uns einbilben? Denten bie beut= fchen Sopfe heller in ihrer Urfprache, als ber Eng= lander in feiner aus ben frembartigften Elementen gu= fammenaelesten? Bu beftimmen mare, wie weit fich bie Sprachreinigung erftrecken foll. Bannen wir Worter, wie Komplott, Magistrat, Proviant, so fam am Ende man auch Rehraus machen mit Dronune, Fenfter, Bifchof und bergleichen. Aufnahme auslanbifcher Gubstantiven bereichert bie beutsche Sptache mit Endigungen, beren fie feine große Mannigfaltig= Beit befist. Die meifte Bulfe thut bem Beitworte Ber bas gelenter machen tonnte! Much erfett bie Leichtigkeit, Derivativen zu fchaffen, gang und gar nicht, was uns hier an Stammwortern gebricht, Bulest fabe ich unfre Sprache lebensgern von einer Menge nichtsfagender Sylben gereinigt. Bielfach bitte ich um Rachficht, auf Belehrung hoffe ich." -

Wefern bie hier ausgesprochenen Bebenken und Warnungen Gultigkeit haben, beurtheile jeder kundige Leser selbst. Daß sie im Ganzen gegen die Vorliebe und beinah Leidenschaft, mit denen die versährerische Richtung einmal ergriffen und die im dürgerlichen Leben mißbilligte Herrschwilltur auf das Sprachgebiet geworfen war, wenig ausgerichtet hat, werden die Spruche selbst, welche nun folgen, auch ihrem soustigen Gönner noch oft genug darthun. Daß bei manchem Gelungenen hier vieles Mißrathene stehe, wollen wir auch unsterseits gar nicht läugnen.

#### Ì.

....

Der cherubinische Wanbersmann von Angelus Eislesius überraschte mich um so mehr, als der zum Seelenarzt gewordne kaiserliche Leibarzt, eine Umwandlung, die auch heut so uneben nicht dunkt, — mir noch völlig unbekannt war. Allein beim ersten Durchblättern fand ich mich oft ganz wie zu Hause, wovon ich dem geistreichen Dollmetscher, als Beläge meines Dankgefühls, nur einige Rummern hier anführen will. Ja, bald erinnerte ich mich auch, wohl schon manches, freilich nach meiner Art, und ich bin

weber Seelen = noch Leibargt, bem Papiere langft ameriraut ju haben. Hevon ebenfalls ein paar Belage.

1.

Der Priefter, Angelus Gilefius: Die iconfte Beisbeit.

Menfch! fteig' nicht allgu boch, bilb' bir nichts abrigs ein ; Die fconfte Beisheit ift, nicht gar ju weife fein.

Der Laie, Eremita Parifienfis: Ausflug unb Reifegewinn.

Der Meftunde Vorhof, der Staatsweisheit Deiligthum, stempelt Kinderwahrheiten: wer sein Forschen nie kindlich begann, wird kein Meftunstler; wer es nie kindlich abschloß, kein Staatsweiser.

2.

Bieberum ber Priefter:

Die volle Seligfeit.

Der Menich hat eher nicht volltommne Geligteit, Bis bag bie Ginheit hat verschluckt bie Anderheit.

Und der Einsiedler:

Beltenmufterung.

Was Sinnlichkeit vereinzelt, soll ber Mensch wies ber aneinen, Liebe stets umfassen: brum, wie beibe wachsen, burch neuen Bezug, hoheren 3wed, gliebert sich frisches Geein; wohl nur ber Hausnachsten zuerst; dann auch der Gemuthenächsten; der Lichtgenossen; bald vielleicht der Bürger; einst der Bölker;
endlich der Welten; und sogar der Zeiten: oder schuf Urwille nicht die unabsehliche Stufenleiter personlicher Enteinzlung? —

Indem ich das Legte abschreibe, werde ich freisich gewahr, daß ich mir erlaubt habe, die biedre Muttersprache nach meinem Sinne umzusormen, und das geht denn nicht immer glücklich ab; wenigstens gefällt selten der erste Eindruck. Dennoch könnte ich mich nie entschließen, ein buntdeutscher (auch ein selbstgeprägtes Wörtchen) Schriftsteller zu werden. Übrigens erinnert, glaub' ich, meine Weltenmustezumg nicht bloß an den herzlichen Angelus Silesius, sondern auch an den eben nicht leichtgläubgen Lessing, der eine kleine Abhandlung schließt: "Und wo hort die Reise auf? — Im Schoose Gottes!"

3.

Angelus Silefius:

Durch bie Menfcheit zu ber Gottheit. Billft bu ben Perlenthau ber eblen Gottheit fangen, Co mußt bu unverrucht an seiner Menschheit hangen.

Eremita Parifienfis:

Aller Entweihungen argite. Entschwebt nicht Zauberfinn fcon, fobalb Runft

muß dienen, wie Schemel, zu erschnappen Tagesbebarf? Auch Gotteslehr, auch Gotteshuldigung, dient etwa je nur stolzer Witklur sie zum Wehrschild, sie zum Strasschwert, verläugnet ihre Himmelskraft; zeugt im Dünkel nie Gottinnigkeit! Auf Erden bober nichts, als Menschenwürde; wer am Zeitzeiste sie haßt, mag der fromm noch heißen vorm Schöpfer? Rein bleibt kein Zweck, gilt uns für Mittel bloß das heiligste.

#### 4.

## Angelus Gilesius:

Ein machenbes Auge fiehet.

Das Licht ber Berrlichkeit scheint mitten in ber Racht; Wer kann es fehn? Gin Berg, bas Augen hat und macht.

## Eremita Parifienfis: Lebensergebnis.

Beengt sei, ober nach so eiefenhuft, des Mensschen Umblid; wie mag auf des Grundes Tiefe sich ihm bewähren zulest wohl jede Ansicht hienisden? Wie Raupenhulle zwar, wie Seisenblase, wie Schatzenbild nur! Doch Licht und Leben unersättlich einssaugend, überschwänzlich zurückstrahlend, je wie unser Geist hineinzulegen verstand mehr gediegne Wahrheitsztorner; unser Gefühl zu arnten begehrte mehr unsvergänzlicher Freude.

5

## Angelus Silefius: Des Beifen Abel.

Des Beifen Abel ift fein gottliches Gemuthe, Sein tugenbhafter Lauf, fein chriftliches Geblute.

### Gremita Parifienfis:

Bilt tein Belbenblut, gilt Belbenfinn.

Wer überzählt bie Gestalten, misset jeden Umzriß, ordnet jede Farbe, unter deren Zauberhülle das Eble, das Erhabene, uns Erdengeister schon besuchte, besuchen darf? Fand es im Ritterhelme bein Stammwater, athmet in dir noch sein Geist, — muß auch bannen sich dieser in jene Einzelform? lebendige Tuzgend nur spuken heut im Leichentuch?

6.

# Angelus Silefius:

- Ach, bag wir Menschen nicht, wie bie Balbvogelein, Ein Jeber seinen Son mit Luft zusammenschrein!

# Eremita Parifienfis:

Bolkleben ift Bethåtigungsverein als Selbzwed; baber foll's auch Kunftgefchick fein, Willensvielartigteit ungelahmt anzueinen: Hauptgranzen pflanzt Urfahung; nabere jebes Umftandsgefet, burch wie für Alle: so begränzt, herrschen träftge Staatsgewalten; abgestuft wie's ber Tag heischt; nicht anders einzeln gezüchtet; nur zulest Alle, durch Aller Augen.

7.

Angelns Silefius: Die Augen ber Seele.

3mei Augen hat bie Seel': eins schauet in bie Beit, Das anbre richtet fich bin in bie Ewigkeit.

Eremita Parifienfis: Des Freifinns Bergudtheit.

Wachsenben Tagesbruck misset Erbenblick schnell; boch eben so stirbt er auch hin! Dammernden Fernschutz erspäht Vernunstblick allgemach; aber lebt ewig! Diesen qualt Ungeduld nie; bloß jenen stets: unserm Fernrohr entwebelt Weisheit ein Ziel, reicht muhselzger Forschweg die Mittel; drum scheint ihm nichts frech: nur Tageshand soll bußen für Einzelthat, gleichwiel wie hoch strebend. Will Tagesrolle dennoch entsscheiden vorweg; nicht minder untrüglich, unerbittlich alsbald, wie Ferngeschick einst; raubt heut schon deine Sünderhand oben zögerndes Rachschwert, o dann vershängt in dir ein Gott, vollstreckt hienieden ein Versbrecher.

Gin Gericht, brei Fragen. "Den Meuchelftahl gudt heut auch Bieberfinn? ... wo noch herrscht ber Stimmen fortan wohl mehr als Gine!"

- Rur Eine über Thatschulb; so wills bes Rechtes Urgrund, Buchstabe, Rothbrang.

"Und Thater?"

— Gefet ergreife, richt' und vernicht' ihn; sein Bahn scheuche Jugend; ben furchtbar hastigen beweine, wer Thranen kennt; gebuhlt um sein Herz hatte selbst . . . ber Opfergreis.

"Allein bes Gunders Nachlohn?"

— Klang für Erbenpilger es gar zu frech, hier zerschmettern wie himmelsfürst, um so frecher klingt's wahrlich, bort schon allrichten wie Er! \*

\* Sugo in ber "Schulb": Seht ihr mohl, so ist ber Menfc! Drum, wenn Einer ift gefallen, Mag ber Anbre weinen; aber Richt ju richten sich ertuhnen.

8.

### Angelus Silefius: Bufall und Befen.

Menich, werbe wesentlich! benn wann bie Welt vergebt, Go fallt ber Bufall meg, bas Befen, bas beftebt.

Eremita Parifienfis:

Zageslauf und ewiges Biel.
Sinnlich erwacht und entschläft irbifches Einzel-

leben; ja seibst im ebetsten An geistliger Ausft bleibe's noch sinnlich gemischt: boch auf hohem Zeitenmeere bilbet endlich auch der Menschheit Lebenstauf sich rein geistig; stöst von sich das Bergängliche, das Ordnungswidrige, das Unwahre; und Wahrheit allein, wirtt sie minder gerache wohl morgen als heut? Ist benn im Geschöpse sie nicht des Urwesens Athempug?

#### II.

### 1. Bortlob und lebendiges.

"Des Alterthums unfterbliche Beifen und Selben, o wie viel Großes haben fie thatlich uns gelehrt!"

— Noch magst bu's allenfalls rühmen, nur wähne beshalb nie, es burf' ein mit uns athmender Geist ungestraft sich regen, wie sonst Jene: benn Träumer begrüßt man sofort bich; balb auch Deuch-ler; vielleicht Weltstürmer schon; ober galt' etwa nicht für Höllensput heut so mancher altverehrten Burger-asche frisch ausloberndes Jugendfeuer?

Selbst neuerlich klang ebler nichts, aus ber Ferne, als Nordamerika's unablicher Freisinn! bis er, zu uns rüberschiffend, nun bloß wie Scheuche droht, jeder utragen Knechterei, jedem aufgeduns'nen Herrschling.

Umsonst für uns erwacht jest Hellas so spat! ober soll wohl ber Nachbarn alte Geisteserbschaft, — lange freilich entrückt, burch bes Turbans Schwertzrecht, bennoch unvertilgbar, und mit jedem Fesselrost, wie leis auch, überliefert, — sich drum für glückzlich're Enkel neu begründen, durch des Vernunftrechts, des Riesenglaubens Helbenkamps? \*

\* Bas hat euch nun, ihr Boller, so scheu und bang gemacht?

Der Seift, ben ihr beschworen, er steigt aus tiefer Racht Empor in aller Große, und beut euch seine Hand — Erkennt ihr es nicht wieder, das freie Griechenland? Die Funken in der Asche, in der ihr oft gewühlt, Die Funken, deren Gluthen ihr oft in euch gefühlt, Sie schlagen lustig lodernd zu hohen Flammen aus — Kleinmuthige, ihr sehr es — und euch ersaft ein Graus! D weh, so habt ihr, Freunde, mit Namen nur gespielt?

Was ihr ertraumt so lange, leibhaftig steht es ba, Es klopft an eure Pforte — ihr schließt ihm euer haus — Sieht es benn gar so anbers, als ihr es traumtet, aus? Wilhelm Muller.

## 2. Einzelwunsch und Gefammtblid.

"Kann es geben öffentliche Meinung, Boltswils len, Gemeingeist?"

— Ernster wohl teine Frage: verneint sie ein Staatsmann, woher noch fernweises Biel, nachstellustikor. Aaschend. III. 13

ger Barfchitt! Aingend freitich fchaut Erbenften Geift, während diefer manisvurfsartig fpult überall, wie Hamslett Batergefpenft \*: ja, was heinelich begehet jeder Bufling, verwirft er in jedem Schankrife doch, als Mitchinger stets und laut \*\*; denn wer Pflicht nie hörte für sich, erkennt Rechtstheil dennach für Alle: benn nicht aus lichtschener Willicht, nein aus offnem Freiheitsbrange, quillt ächtes Gefet; und so wohnt im Bolfsmunde Himmelswort, sollt' auch Erbbinkel es nennen Berschwörung.

- \* Fur Aug' und Ohr gibt es feine Geifterwelt, sonbern nur die Korperwelt, in welcher jene waltet und erschafft. Sean Paul.
- \*\* Gold eine Thatfache tount' auch einem Beobachter wie Lichtenberg schwerlich entschlüpfen. In eins seiner Gebantenbucher, also freilich nur unter ber Form eines abgeriffenen Einfalls, hat er sie niebergelegt; und mit jener Laune, die zu ben Gigenheiten biefes seltnen Geiftes gehörte. Doch hier seine Worte selbst:

"Benn ein toller Kopf bes Teufels Streiche anfängt, ift es beswegen eine Folge, bas auch jebe Rathsversammlung von zwölf solchen Leuten eben solches Zeug anfangen wurde? Reinesweges, ich hin vielmehr überzeugt, bas zwölf tolle Köpfe etwas beschließen könnten, bas aussehen mußte, als kame es von zwölf klugen."

3. Kinderfrage, Thronfehde.

Gemeinwehl, fann's Gemeinblid tragen ? mer

schilchet ben langen Bwist? kein Gewaltschlag, kein Bermunftbruten allein: Erfahrenheit nur beschwichtiget Leibenschaft, erhebt zum Albedürsniß endlich ber Gesammtregel Unantastburkeit: dann steht das Unmögliche da, lichtscheue Macht erst mächtig vorm Lichte; längst Wahres im Kleinen, bald noch wahrer im Großen; und man vergisset allmählig den Preis, der heute billig erschreckt.

### 4. Baltungstreis.

Mohin? lehrt Weisheit; woher? Geschichte; Staatskunde sieht das Hentx; Staatsklugheit westt das Worgen; wie? abgesuft nach jenem Wobin. Festnageln will Thorheit; nach Newrung springt Leibenschaft; dem frisch wieder aufpusen haltloses Erbgetrümmer misbehagt viel zu dald jedem: doch Meinungsgewitter zündet, gern Schlag auf Schlag; alles ertränken möhte Löschwuth; immer taucht Bürgersun auf: während noch Starrbünkel sich äfft, und Vermorgung sich lähnnt; die Herrschunkel sich derne würselt, genuer Trug endlich stürzt. Denn nur Gemeinziel macht weise; nur dorthin, auch Schrittmaß erst klug.\*

\* Sebes herrschigebaube gur Untersochung ber Menichen, von Machthabern ausgebildet, fet's in Staat ober Kirche, muß enblich ben freien, immer regen, nie gang ichlummernben Geifteskraften bes Menschen weichen. Berben diese ganz wach und laut, so bleibt nichts übrig, als nur mit ihnen zu wirken, ober, war man früh genug schon weise und vorsehend, so ließen sie auch ursprünglich sofort bloß auf einen bestimmt eblen Zwed sich leiten. Erst ber Widerstand zwingt ihnen eine gefährliche Richtung auf, und spielt sie Leuten in die Hand, die solche Zeitumstände personlich zu nüben verstehn.

General von Klinger.

## 5. Zung' und Ohr, Waltung und Bolk: finn.

Bum schulgerechten Singen wie Reben führt unster Rlang = und Hörwerkzeuge Brubergefühl nur: zwar häuset bloße Stimmgebarkraft manch berben Versuch; boch mitfühlender Sinn erst misset ihn sicher, leitet ihn streng, bis zur Höhe menschlicher Kunst: täglicher Unreiz zum Prüfen bilbet bas Ohr; wie allprüfendes Horchen die Stimme.

Anders nicht erklimmt sein Hochziel auch Walstungsberuf: barf prufen kein Waltungsböriger, wosher bann jedes Pruffinns gedeihlicher Wachsthum? und woher je Bollreife der Waltung, darf ihrer Haupter Pruffchau sich einschanzen für immer? Schon zu hören dachte Holberg's Kannengießer, wo Keiner ihm vorsang; eben so glaubt richtig zu singen, wer kaum hört.

## 6. In namlicher Munbart Parthei: finn.

"Schwanken nicht jene uppig armlichen Burger, benen Hofgunft Obbach erbaut, noch im Sprachbau unfindig, zwischen Mir zeitlebens und Mich?"

— D nein, in beibe haben sie langst sich formlich getheilt; benn ausschließlich gehört ben Vornehmsten ihr ewiges Mir; brum bleibt auch ber rohen Menge nichts weiter, als bas geringere Mich: und warum belächelt ihr Spotter ben stillen Vertrag? Theilt Recht und Pflicht man wohl anders! Kuhlt zum Herrscher erst jemand ben Ruf, gleich kennt er sonst nichts, als sein Recht; boch weh dem Machtlosen, ber stets nur beherrscht wird; ihm gebuhrt bloß zu wissen, zu üben, seine Pflichten allein.

#### 7. Bruberzeichen und Sammelort.

Das noch Gestaltlose, wer zeichnet's! bennoch ahnden wir fern hinaus geistiges Menschthum, schon nicht rastend mehr heut, und ewig nicht mehr: nur verhüllt ein heiliges Dunkel oft uns der Weihe Pfad zum hehren Bundeskreise: liegt doch sein rathselhastes Wo und Wie nicht bloß hienieden und nicht jenseits allein; denn immersort, zwischen beiderlei Welten,

muß bienen, wie Schemel, zu erschnappen Tagesbebarf? Auch Gotteslehr, auch Gotteshulbigung, dient etwa je nur stolzer Wisktur sie zum Wehrschild, sie zum Strasschwert, verläugnet ihre Himmelskeaft; zeugt im Dünkel nie Gottinmigkeit! Auf Erden höher nichts, als Menschenwürde; wer am Zeitgeiste sie haßt, mag der fromm noch heißen vorm Schöpfer? Rein bleibt kein Zweck, gilt uns für Mittel bloß das heiligste.

#### 4.

## Angelus Gilesius:

Ein machenbes Auge fiehet.

Das Licht ber Berrichteit fcheint mitten in ber Racht; Ber tann es febn? Gin Derg, bas Augen bat und macht.

## Eremita Parifienfis: Lebensergebnis.

Beengt sei, ober noch so eiesenhaft, des Mensichen Umblid; wie mag auf des Grundes Tiefe sich ihm bewähren zuleht wohl jede Ansicht hienieden? Wie Raupenhulle zwar, wie Seisenblase, wie Schattenbild nur! Doch Licht und Leben unerstättlich einssaugend, überschwänzlich zurückstrahlend, je wie unser Geist hineinzulegen verstand mehr gediegne Wahrheitssterner; unser Gefühl zu arnten begehrte mehr unvergänzlicher Freude.

5.

## Angelus Silefius: Des Beifen Abel.

Des Beifen Abel ift fein gottliches Gemuthe, Sein tugenbhafter Lauf, fein driftliches Gebtute.

#### Gremita Parifienfis:

Gilt fein Belbenblut, gilt Belbenfinn.

Wer übergählt die Gestalten, misset jeden Umzriß, ordnet jede Farbe, unter beren Zauberhülle das Sble, das Erhabene, uns Erdengeister schon besuchte, besuchen darf? Fand es im Nitterhelme dein Stammwater, athmet in dir noch sein Geist, — muß auch bannen sich dieser in jene Einzelform? lebendige Tuzgend nur sputen heut im Leichentuch?

ß.

, es

## Angelus Silefius:

Die Ginigfeit.

- Ach, bag wir Menschen nicht, wie bie Balbodgelein, Gin Jeber seinen Con mit Luft gusammenschrein!

## Eremita Parifienfis: Schattenriß.

Bolkleben ift Bethätigungsverein als Selbzwed; baber foll's auch Kunftgefchick fein, Willensvielartigteit ungelahmt anzueinen: Hauptgranzen pflanzt Urfatung; nabere jedes Umftandsgefet, burch wie für Alle: so begranzt, herrschen kraftge Staatsgewalten; abgestuft wie's ber Tag heischt; nicht anders einzeln gezüchtet; nur zulett Alle, durch Aller Augen.

7.

## Angelns Gilefius: Die Augen ber Geele.

3mei Augen hat bie Seel': eins schauet in bie Beit, Das andre richtet fich bin in bie Emigkett.

# Eremita Parifienfis: Des Freifins Bergudtheit.

Wachsenden Tagesdruck misset Erbenblick schnell; boch eben so stirbt er auch hin! Dammernden Fernschutz erspäht Vernunstblick allgemach; aber lebt ewig! Diesen qualt Ungeduld nie; bloß jenen stets: unserm Fernrohr entnebelt Weisheit ein Ziel, reicht muhselz ger Forschweg die Mittel; drum scheint ihm nichts frech: nur Tageshand soll bußen für Einzelthat, gleichviel wie hoch strebend. Will Tagesrolle dennoch entscheiden vorweg; nicht minder untrüglich, unerbittlich alsbald, wie Ferngeschied einst; raubt heut schon deine Sünderhand oben zögerndes Rachschwert, o dann verzhängt in dir ein Gott, vollstreckt hienieden ein Verzbrecher.

Gin Gericht, brei Fragen. "Den Deuchelftahl gudt beut auch Bieberfinn? ... wo noch herrscht ber Stimmen fortan wohl mehr als Eine!"

- Rur Eine über Thatschuld; so wills bes Rechtes Urgrund, Buchstabe, Rothbrang.

"Und Thater?"

- Geset ergreife, richt' und vernicht' ibn; sein Wahn scheuche Jugend; ben furchtbar Saftigen beweine, wer Thranen kennt; gebuhlt um sein Herz hatte selbst . . . ber Opfergreis.

"Allein bes Gunbers Nachlohn?"

— Rlang für Erbenpilger es gar zu frech, hier zerschmettern wie himmelsfürft, um so frecher klingt's wahrlich, bort schon allrichten wie Er! \*

\* Sugo in ber "Schulb": Seht ihr wohl, fo ift ber Menfc! Drum, wenn Giner ift gefallen, Mag ber Anbre weinen; aber Richt ju richten fich erfuhnen.

8.

Angelus Silefius: Bufall und Befen.

Menich, werbe wefentlich! benn wann bie Welt vergeht, So fallt ber Bufall weg, bas Wefen, bas beftebt.

Eremita Parifienfis: Zageslauf unb ewiges Biel.

Sinnlich erwacht und entschläft irbisches Einzel-

leben; ja selbst im ebelsten Ru getstiger Kraft bleibt's noch sinnlich gemischt: boch auf hohem Zeitenmeere bilbet endlich auch der Menschheit Lebenslauf sich rein geistig; stößt von sich das Bergängliche, das Ordnungswidrige, das Unwahre; und Wahrheit allein, wirkt sie minder gerecht wohl morgen als heut? Ist benn im Geschöpse sie nicht des Urwesens Athemsug?

#### II.

#### 1. Wortlob und lebendiges.

"Des Alterthums unfterbliche Beisen und Selben, o wie viel Großes haben fie thatlich uns gelehrt!"

— Noch magst bu's allenfalls ruhmen, nur wähne beshalb nie, es burf' ein mit uns athmender Geist ungestraft sich regen, wie sonst Jene: benn Eraumer begrüßt man sofort bich; balb auch heucheler; vielleicht Weltstürmer schon; ober galt' etwa nicht für Höllensput heut so mancher altverehrten Burgerzasche frisch ausloberndes Jugendseuer?

Selbst neuerlich klang ebler nichts, aus ber Ferne, als Norbamerika's unablicher Freisinn! bis er, zu uns herüberschiffend, nun bloß wie Scheuche broht, jeber erbträgen Knechterei, jebem ausgedunf'nen Herrschling.

Umsonst für uns erwacht jest Hellas so spat!
ober soll wohl ber Nachbarn alte Geisteserbschaft, —
lange freilich entrückt, durch des Turbans Schwertzrecht, bennoch unvertischar, und mit jedem Fesselrost, wie leis auch, überliesert, — sich drum für glücktlich're Entel neu begründen, durch des Vernunftrechts, des Riesenglaubens Helbenkampf?

\* Was hat euch nun, ihr Bolker, so scheu und bang gemacht?

Der Geift, ben ihr beschworen, er steigt aus tiefer Racht Empor in aller Größe, und beut euch seine Hand — Erkennt ihr es nicht wieber, bas freie Griechenland? Die Funken in ber Asche, in der ihr oft gewühlt, Die Funken, beren Gluthen ihr oft in euch gefühlt, Sie schlagen lustig lobernd zu hohen Flammen aus — Reinmuthige, ihr seht es — und euch ersaßt ein Graus! O weh, so habt ihr, Freunde, mit Namen nur gespielt?

Was ihr ertraumt so lange, leibhaftig steht es ba, Es klopft an eure Pforte — ihr schließt ihm euer haus — Sieht es benn gar so anbers, als ihr es traumtet, aus? Wilbelm Ruller.

## 2. Einzelwunsch und Gesammtblid.

"Kann es geben öffentliche Meinung, Volkswillen, Gemeingeist?"

— Ernster wohl teine Frage: verneint sie ein Staatsmann, woher noch fernweises Ziel, nachsitkus Offtor. Tafchend. III.

ger Varschritt! Riegend freisich schaut Erbenstum Geist, während dieser mauswurscartig spukt überall, wie Hamblets Batergespenst \*: ja, was helmtich begehrt jeder Wikkling, verwirft er in jedem Schaukreise doch, als Mitburger stets und laut \*\*; denn wer Pflicht nie hörte für sich, erkennt Rechtsheis dennach für Alle: brum nicht aus lichtschener Willkur, nein aus offnem Freiheitsbrange, quillt ächtes Geset; und so wohnt im Volksmunde Himmelswort, sollt auch Erbbünkel es nennen Verschwörung.

- \* Fur Aug' und Ohr gibt es teine Geifterwelt, sonbern nur bie Rorperwelt, in welcher jene waltet und erschafft. Bean Paul.
- \*\* Sold eine Thatfache fonnt' auch einem Beobachter wie Lichtenberg schwerlich entschlüpfen. In eins seiner Gebantenbucher, also freilich nur unter ber Form eines abgerissene Einfalls, hat er sie niebergelegt; und mit jener Laune, die zu ben Gigenheiten bieses seltnen Geiftes gehorte. Doch hier seine Worte selbst:

"Wenn ein toller Kopf bes Teufels Streiche anfangt, ift es beswegen eine Folge, baß auch jebe Rathsversamm-lung von zwölf folchen Leuten eben solches Zeug anfangen wurde? Reinesweges, ich sin vielmehr überzeugt, baß zwölf tolle Kopfe etwas beschließen konnten, bas aussehen mußte, als kame es von zwölf klugen."

3. Rinberfrage, Thronfebbe.

Gemeinwaht, tann's Gemeinblid tragen ? wer

schlichtet den langen Zwist? kein Gewaltschlag, kein Bermunftbrüten allein: Erfahrenheit nur beschwichtiget Leidenschaft, erhebt zum Allbedürsniß endlich der Gesammtregel Unantastbarkeit: dann steht das Unmögliche da, lichtscheue Macht erst mächtig vorm Lichte; längst Wahres im Kleinen, bald noch wahrer im Großen; und man vergisset allmählig den Preis, der heute billig erschreckt.

### 4. Baltungstreis.

Wohin? lehrt Weisheit; woher? Geschichte; Staatskunde sieht bas Hente; Staatsklugheit regelt das Worgen; wie? abgestuft nach jenem Woshin. Festnageln will Thorheit; nach Newerung springt Leibenschaft; dem frisch wieder aufpugen haltsoses Erbgetrümmer misbehagt viel zu bald jedem: doch Weinungsgewitter zündet, gern Schlag auf Schlag; alles ertränken möchte Losswuth; immer taucht Bürgersinn auf: während noch Starrbunkel sich äfft, und Vermorgung sich lähmt; die Herrschgrimm würfelt, grauer Trug endlich stürzt. Dem nur Gemeinziel macht weise; nur dorthin, auch Schrittmaß erst klug.\*

\* Zebes herrschigebaube gur Untersochung ber Menichen, von Machthabern ausgebilbet, fet's in Staat ober Kirche, muß enblich ben freien, immer regen, nie gang ichlummernben Geistestraften bes Menschen weichen. Berben diese ganz wach und laut, so bleibt nichts übrig, als nur mit ihnen zu wirken, ober, war man früh genug schon weise und vorsehend, so ließen sie auch ursprünglich sofort bloß auf einen bestimmt eblen 3wed sich leiten. Erst ber Wiberstand zwingt ihnen eine gefährliche Richtung aus, und spielt sie Leuten in die Hand, die solche Zeitumstände persönlich zu nügen verstehn.

General von Rlinger.

5. Zung' und Ohr, Waltung und Bolk: finn.

Jum schulgerechten Singen wie Reben sührt unser Klang = und Hörwerkzeuge Brubergefühl nur: zwar häuset bloße Stimmgebarkraft manch berben Bersuch; boch mitsühlenber Sinn erst misset ihn sicher, leitet ihn streng, bis zur Höhe menschlicher Kunst: täglicher Anreiz zum Prüfen bilbet das Ohr; wie allprüsendes Horchen die Stimme.

Anders nicht erklimmt sein Hochziel auch Baltungsberuf: barf prufen kein Waltungsböriger, woher dann jedes Pruffinns gedeihlicher Wachsthum?
und woher je Bollreife der Waltung, darf ihrer Haupter Prufschau sich einschanzen für immer? Schon zu
hören dachte Holberg's Kannengießer, wo Keiner
ihm vorsang; eben so glaubt richtig zu singen, wer
kaum hort.

## 6. In namlicher Munbart Partheis

- "Schwanken nicht jene uppig = armlichen Burger, benen Hofgunst Obbach erbaut, noch im Sprachbau unfindig, zwischen Mir zeitlebens und Mich?"
- D nein, in beibe haben sie längst sich förmlich getheilt; benn ausschließlich gehört ben Vornehmsten ihr ewiges Mir; brum bleibt auch ber roben Menge nichts weiter, als bas geringere Mich: umb warum belächelt ihr Spotter ben stillen Vertrag? Theilt Recht und Pflicht man wohl anders! Fühlt zum Herrscher erst jemand ben Ruf, gleich kennt er sonst nichts, als sein Recht; boch weh bem Machtlosen, ber stets nur beherrscht wird; ihm gebührt bloß zu wissen, zu üben, seine Pflichten allein.

### 7. Bruberzeichen und Sammelort.

Das noch Gestaltsose, wer zeichnet's! bennoch ahnben wir fern hinaus geistiges Menschthum, schon nicht rastend mehr heut, und ewig nicht mehr: nur verhüllt ein heiliges Dunkel oft uns ber Weihe Pfad zum hehren Bundeskreise: liegt boch sein rathselhaftes Wo und Wie nicht bloß hienieben und nicht jenseits allein; benn immersort, zwischen beiberlei Welten,

schwebet und schwanket ber achte Mensch \*: brum blickt er, balb mittelbsvoll, herab auf bie eine, balb verzagend, hinauf nach ber andern; und so schwingt, über manch irdische Argheit, gern sich Vernunftstolz; ja so schwiegt auch unter ber Staubhülle an himmelische Reinheit, gern und heitrer alsbald, sich Herzensebemuth.

\* Des Menschen Seele Gleicht bem Wasser:
Bom himmel keigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muß es,
Ewig wechselnd.

Gotbe.

## 8. Fernfpur und Fugraum.

Auf unbegränztem Zeitenmeere gehorcht bes Menschthums Entbedungssahrt unserm engen Regelssinne zwar nicht: boch bebarf im sterblichen Leben der Gattungskeime vielartiges Saatfeld mancher eindammenden Schuhwehe; uns Erdbewohnern heisend, gesehliche Freiheit des Rargers: brum erweitert niehr sich diese und mehr durch wachsende Kunst unsers Kernblick; prüft Recht und Pflicht aller sinnlichen Waltung, dis ausgemessen, abgewogen dastehn, für lebende Bürgerwelt, des jüngstgebildeten Tages rechts

liche Hemmkraft; harter nie zügelnd, als heut noch billig, den sinnlichen Zögling geistiger Ewigkeit. \*

\* Beburfnis, Roth und Gefahr, trieben gwischen bes Mittelalters Ritter: unb Pfaffenthum einen britten Stanb hervor, ber gleichfam bas arme Blut unfere großen, wirkfamen Staatenforpere fein muß, ober es faut ber Rorper in Berwefung. Dieg ift ber Stand ber Biffenschaft, ber nuglichen Thatigfeit, bes wetteifernben Runftfleißes; burch ihn ging beiben jenen Partheien ber Beitabichnitt ihrer Unentbehrlichkeit auch nothwendig, aber nur allmählig gu Enbe. Hieraus wird bemnach fichtbar, welcher Art bie neue Ausbilbung Europa's fein bonnte. Rur ein Geiftesandau ber Menfchen, wie fie maren und fein wollten; ein Bortidereiten burch Betriebfamfeit, Biffenschaften und Runfte. Ber biefer nicht bedurfte, wer fie verachtete ober mißbrauchte, blieb wer er war; an eine burch Erziehung, Gefete und Grundverfaffung ber ganber allgemein burchgreifenbe Bilbung fammtlicher Bolfer und Stanbe war bamals noch nicht zu gebenken . . . und wann wird baran gu gebenten fein? Inbeffen geht bie Bernunft, unb bie verftartte gemeinschaftliche Thatiafeit ber Menfchen, ihren unaufhaltbaren Bang fort, und fiehet's eben als ein gutes Beichen an, wenn auch bas Befte nicht zu frube reifet.

Berber.

#### III.

Künstlermahrchen aus ber Urzeit, wie noch kurzlich ein sechsundsechzigiahriger Graubart es humoristisch nachzuerzählen vermochte. 1815.

? "renascentur quae jam cecidere, — "

Rachbem jenes Altmutterchen, bas im Munbe ihrer fpateren Abkommlinge, wenn nicht vielmehr Abartlinge, heutigen Tages nur schlechthin noch Ratur betitelt wirb, fich bereits durch fraftige und liebliche Bollendung so mancher Menschenform hinlanglich in ber Bilbhauerei verfucht hatte, fing bie Sute auch an ju mahlen; Saut, Ragel, Lippen, Mugen und Db fie es bamals ichon verftanb, gehörig Farbe zu wechseln und zu verschmelzen, bas mag an ihren ziemlich ungleich ausgemahlten Enteln jeber Runfitenner mit noch fo eigenliebigem Forfchalafe, wenn nur ftete nach allgultigen Grunbfagen vom neues ften Buschnitt, in Augenschein nehmen. Doch fogar aufputen mußte nothwendig eine Mutter, und am fruhen Morgen ichon, ihre jungften Rinder; fo entftand benn balb bier ein Lockenspiel, balb bort ein Bellenschlag, ber Haupthgare und bes mannlichen Bartes.

Aber welcher tiefere Meisterfinn mag wohl vor-

züglich ihre bilbende und schmuckende Hand geubt, ihr liebendes Auge ergest haben? Darf man ber Sage trauen, sa war es jene zarte und strenge Sonderung der Geschlechter, beibe vor ihrer völligen Reise nie zu grell abstechend, und nur besto greller hinterbrein.

Eben baher geschah für ben vollkräftigen Mann noch ein Uebriges. Als ihn ber Künstlerin Scharfblick mit jener vorrechtlichen Zierbe seines bartigen Kinnes beschenkte, ba verbot sie ihm nicht allein, je weiblich, geschweige benn weibisch ober kindisch zu ersicheinen, sondern stempelte sogar an bieser augenfaltigen Lebensuhr aller Mannhaftigkeit jede spätere Jahrzisser mit harterem Rachbruck: damit, unter noch so verschiedenartigen Bezügen, stets der sortgeschlichene Schattenweiser auch den ächten Natursohn bestimmt ankundigen musse, wie jeder längere Ersahrungslauf eben gebeut, daß er in Sinn und That wirklich sei.

Lachelnb sprach darauf bas Mutterchen: Begegnen sich nun meine Sohne und Enkel, in noch so
weitem Kreise, zum amsigen Geschaft, zum frohen
Genuß, ei, so lieset auch der Jüngste sofort, im unverkennbar abgestuften Jahrschmuck aller Mitgesellen,
was er an geistiger Bilbung und Kraft sich von jedem
Einzelnen versprechen durfe.

Doch für bes Tages herrschende Empfindungsweise schon von jener Altmahre sicherlich zu viel; und selbst für den gutmuthigsten unserer bartscheuen Zeitgenoffen wenigstets genug. Denn Rucklide blefer Art sind ja in der feinen Weit nur geschmattose, widersinnige Traumgesichte, aus einer unerträglich roben Borzeit. Wer, im klügsten der Jahrhunderte, glaubt noch an weise Bedeutsamkeit einer angeblichen Naturzierde, die, kraft altvererbter Sitte, niemand mehr auszeigen darf! Wer von unsern Seschmackpredigern erinnert und erfreuet sich wohl noch der kunstsinnigen Vorsorge, die so bedachtsam einst am mannlichen Antlis jenen stattlichen Schleter zwar über den Sig nahrungsgieriger Stanlichkeit fallen ließ, nur über keinen der beseelten Züge, wo im entwildeten Menschtiere Gefühl oder Gedanke zu lesen sind!

Rein, statt solcher unsveundlichen Denkstreisereien ober Empsindungsslüge durch Altvaterweiten, die außerhalb eines engen Gehirns doch nunmehr unbeschausich bleiben, lasset und lieber mit wachen Augen, auf sommcher lockenden Prunkbahne, unsere Tageswelt erforschen, die allein der Mehrheit für wirklichengitt; tasset ums jedes that = und genustreiche Erfahrungsleden durchwandern, und dort Umstrage halten, ob heute wohl der vollreise Mann sich darnach sehne, das mit jeder höheren Sprosse seinen Lebensleiter auch siets das Eigenthümliche der abgeänderten Bestimmung eben so schnell und sicher in die Auge falle, aus, mit Beihülse umserer Trachten, der Geschlechtsunterschied? Würde in unsern andrungsbedürftigen

Lagen etwa jenes überstrenge Urgefot wieder allgemein anerkannt, und ploglich eingeführt, wie gar wenige nur von den Feinergesitteten vermöchten fernerhin ihres geselligen Umkreises frab zu werden!

Dank also, kindlichen Dank der liebreichen Urtunftlerin! daß sie, aus Nachsicht für die unaushaltbare Beweglamkeit irdischer Sittenzuskände, nicht alls gebieterisch verwehren mochte, bald in diesem, bald in jenem Erdbezirk oder Bolkschwarm, ihren mütterlichen Wink ein paar Jahrhündertchen lang zu verkennen; ja, daß sie die Widerspänstigen, obgleich meistens beskimmt, dem ärgsten Witterungsabstich zu trozen, wenn nicht gar die ungleichartigsten Himmelstriche zu durchsliegen, härter nicht, als etwa durch leidendes Kinn = und Zahngebein, erinnern wollte an die eigenwillig abgemähete Beschirmung!

#### TV.

. ,

#### Mannerbart.

#### 1 - 5.

Im Bann liegt Bart! tein Rechtsfreund blieb . . . als Gefchicht' und Ratur.

Mannheit, Bebenshob', Eigenausbrud . . . evft Bartgeftuf mable's !

hallt Bart als Schleier boch Rahrungsgier ber Sinnlichteit nur.

Betterbeschirmt war' Ainngebein; entblofe's Junggezier nicht. Ber mahlt, wer bofiet, Gotter: und Riefentraft . . . je bartlos?

#### 6-10.

War heil'ger sonst nicht Schwur beim Bart, als jangst . . . Rawlirparrol?

Gleich Schnaushaar Cid's tein Pfand! Statt Ring, mehr golt Sankt Petri Bart.

Schnell rührt auf bart'ger Wang' uns Ahran'; auch Bartlipp' erft . . . tust frifc.

Welch grauem Bartpels ziemte Leichtfinn, Frechgier, Gleißnerblid?

Ber barf auftreten filberbartig, ein hoffpagmacher?

#### 11 - 15.

Anicend vor Madden, vor Staatswaltren, etelt ein Schnees bart.

Rie Leibenschaft, nur Bernunftmilbe, kleibet bart'gen Greis. Bum Barte nie, zum Glattkinn' nur, paffen Kurlbod' und Bopf.

Shiicht entlaret Kopfhaar ben Rimmergreis halb; Bart-

Krausterfalb' und Staub verschmabst bu? schabst bir Jung= frenkinn boch.

#### 16 - 20.

Dufftt mit Recht fich gang frei? wer kinngeschabt . . . bohnt ftets Ratur.

Ohnbart, Altbeutschen ehrlos, wollt' affen Franzthrons Anaben.

Bart noch schreckt Europa! wo's nicht lacht . . . als war's blog falscher.

Stempel bes Selbsts wird Bart; brum Popanz geprägscheuer Zeit.

Unftat Rumbrauch! gab's Franzhof boch . . . frauenlos unb bartig.

#### 21-25.

Balb Pflicht und balb Fluch ward Prieftren Bart, wie Schabelkrause.

Buthet langer Krieg, wächst auch Bart! warum bem Schiffervolk nicht?

Raturmahlerei belauschend, burft' Kunstler Bart verschmäbn? Erwecken mißkannte Natursitt', ziemt's nicht bem Nestor? Bart liebt, wer Jugenblarven fremb, einsam schaut himmelwärts.

4

#### V.

### Bolkthumlichkeiten.

#### 1 - 5.

Mehr wird, und schällicher, Bölkern gehöfelt . . . als Fürsten:

Boltthumlichteit, Burgerfinns Urhauch, fturmt menfchenfeinblich.

Burgerfinn schmelzen in Menschthum, ber Aufgaben bochfte!

Rinbifd bleibt Grangrain, finnlich verftummelnb geift'gen Aufreis.

Rur in Schranten breift, lahmt einseit'ger 3wect . . . auf Riefenbahn.

## 6-10.

Erft Alle, bann fich, hemmt Boll, bas ausfcilicflich mbcht' viel fein.

Bilb' auch Schrift manchen Ginsiebler, welch Reich? . . . ift's ummauert!

Oft grell trennt Bollerabstich; schaal wibert Gosnamichteit. Bu bilben ungleich, Gesammtwunsch zu bampfen, zerstückte! In fipp'ger Bollsanlage, mehrt Irrsal auch Berberbtheit.

#### 11-15.

Bird gar zu schnell reich ein Bolf, hinkt Geift wie herz hinterbrein.

Bolkswohl steigt nur, wo mit Sinnengluck Schritt halt auch geist'ges.

Pfaffenjoch erbrückt Bolksinn, wie Gottinnigkeit ihn hebt. Tief befreunden sich Bürgerthum und Gottesgemeine. Geschliches Kreithum bahnt himmlisches; bier Schirk wie

agne gimmiijages; gier Sagieme

## 16-20.

Fruh und fpat half bem Staat fonft jeber; treibt nun . . . fein Scharwert.

Ber Griechen hieß Beifer, ftets auch Burger; Buch-

Erspäht Europa . . . Geist jebes Welttheils; träumt sich's dran satt.

# 21-25.

Affens Bettliebste, uns Gottin! bis Magb? Geißel? Dausglud?

hofluft berauscht Frauen, daß haus sie verkennen und Staat.

Långst Amerita's Burger . . . bann Staat frei! Menfchthum bort wann?

Richt Gefesform, nicht Staatsglud allein, vollbringt unfren Ruf.

Ramlos . . . Bolfstaat überm Weer! Reichsnam' ohn' Bolfstan . . . gnügt uns.

#### 26 - 30.

Wer herren stets wechselt, sieht Kaufer nur, fühlt sich Waare.

Erft in ber Ahnung lebt manch Bolt! benn wie fonst war' man beutsch?

Eraumt Deutschblut gar kahl, jagt Forschtrieb es über bie Sterne!

Ergriffen glaubt Deutschland oft, womit's gern Blinbetuh svielt.

# 31 — 35.

Selbst kaum gelent, sinnt schon auf Seherwagnis Teut's Jugend. Liebevoll ift beutscher Ernft! brum ernft auch . . . beutsche Liebe ?

Beim Trunk herzt sich Ruffe; traut schon Britte; rechten Deutsche.

Pole frohnt wo er muß, tanzt wo er barf, balgt sich wie's kömmt.

Franze wigelt; folau forfcht Staljer; 3med erwägt Britte.

## 36 - 40.

Sleichthum wunfcht Frankreich, beim Schof, zum Amt, porm Recht, im Frohkreis!

Freiheit erst Geisteserschau; vorbei schieft Sinnenherrschaft. Sind Franzen eitel, stolz Britten, dünkelhaft gern Deutsche. Britten, als Inselvolk groß, werden zur Insel oft selbsk. Hochablig verlumpt, Monchshimmel hoffend, ruhweste Spanjer.

## 41-45.

Ch' nåchtliches Antlig schien Mensch; wollt's boch bleiben nie Knecht.

Sieß kaum Schwarzgeblut frei; wußt's Reich und Schul' auch zu orbnen.

Erbitnecht, bleib's ewig! rief sonft Schweiz; ruft turt'= fchristenbund.

Pfahlburger liebt Alleinrecht; nagelt's morgenlanbisch fest. Gegen Schöpfungszweck stemmt sich Berschwörung . . . ibr Wellchen ja.

## 46-50.

Weltfreithum schwebt höher, benn blog ber Altvorbern Rriegsglück.

**Belch Buntgemisch! Afrisch ood Spanjen** ; Rusland meist assich.

2830 Bolt auf achtem Pfabe? scheut's noch Einsicht ber Menge.

Mag Strafgefet erziehn? Schafft erst Barger, bessert Strafting.

Rein Staat erfüllt schon bie Urpflicht; Kirche selbst himbert's oft.

#### **51** — **55**.

Mich bauert weltstücht'ges Bolk! mehr boch Welt, thront einst Flüchtling.

Får hof nahm Ioseph alles bem Bolt: hof . . . sein Stamm nun selbst!

Das herrschgier tneble Freisinn, planbert Jubenlift . . . . Rachwelt.

Dienstämfig lief Golb umber; heut wird Allherrschaft ihm gar!

Tobten Stoff überfliegt Geift, wie blieb' Obmacht ftets jenem ?

# **56-60.**

Herrscher alle für Einen! bürften's Boller nie äffen? Beit lohnt Machtübergipflung: spornen bloß konnt' Jugendsrausch.

Woburch behålt Bernunft je Recht? weil sacht sie reisen läst.

Kein Bolksmuth, kein Geschäftsblick, mag entrathseln Gurova.

Duh' bes Entwirrens übernimmt . . . allgebulb'ge Ratur.

# VI.

#### 1 - 10.

Ebles kommt schnell; Einfaches braucht Beile.

Bahrheit such', und erschauter folge treu! Ber fann mehr? Dalt aus im Leiben; im Genus balt ein!

Auf Schickfal lehnt sich Folgwille; geschleppt sein will Starrfinn.

himmel such, wie Solle, in bes Wollens Tiefen nur. Genägsam ift Geisteltuh, Wohlwollen . . . vergnügt in sich. Umgang will Ausgleich; strenger Grundsag . . . heischt milbes Gewand.

Unverftanblich bleibt Gefühl, wedts noch gar tein abnliches-

Ohn Selbstvertraun, woher noch ber Umwelt Zutraun? Berloren ift ber Menfch erft, wird er fich felbst untreu.

# 11-20.

Bom Ahurm sieht jedes Auge frei; vom Ahron . . . was Rächstereis beut.

In Ginem ift tein Dofmann falfch; nie giebte Recht . . . nur Gnabe.

Maftung unterm Riegel, beucht hofrechtstund'gen schones Coos.

Recht haben überviel, gilt für ber Sünden kleinfte nie. Ahierschlund fraß Denkfrevler sonst; richtendes Partheismaul heut.

Gegen herrschende Meinung wird Machtlampf . . . Deuch= lerschule.

Seis Rlofter, feis Dof; ber Rante Lift . . . wirb Ranteluft.

Bergweifett ein hof, indcht' er ausgleichen . . . Läg' und Wahrheit.

Argen Machtstreich hällt ber höchsten Willkar ebler Wortichall.

Menfchen zeigt Gefchaftstummel 3 Gotter beifcht . . . zuchtfreie Macht.

## 21 - 30.

Erzeugt hat Schriftblei mehr, als zu tligen vermag Schußblei.

Sonft floh Bahrheit ben hof, nun wird fie Landes verwiesen,

Gewohnter Freiheitstrant befeelt, Ginzeltropfen beraufcht. Ebles Wollen ift ahnenber Blid auf große Butunft.

Bas sonst war Freisun, als bes Wenschthums reinste Beretrung?

Wer nur mit Bettelingen lebt, mistraut jebem Bargerfinn. Bie Bargertrieg fich melbe? gitt Deinung für hochverrath.

Biebrer Dellblick nur fast Freiheit, Rechtsgleichheit ahnt jeber.

Der Güter beste, sinds nicht Deimfrieden und Wohlwollen? Langweil nur Theilnahmscheu; brum lebwier'ge . . . nur Gemüthsfrost.

# · 31-40.

Recht haben sofort schon? ober zulegt? wählen thut noth. Menschgleich, beugt als Kind sich Meinung, erwachsen gebeut ste.

Gegen Wind und Fluth tein Schiff! gegen Bernunft wohl Derrschigter.

Alt und neu gilt Manchem für ewig alt und ewig neu. Wie im Bilbe, reizt am Kiel auch, nur was Leben uns zeigt. Statt Sechszehn=Felber und Ender, freut Bierzehnfilber mich.

Unheitbar schlecht glauben bie Bet, heischt weber Blick noch Kraft.

Sich selbst hemmt Ebelsinn, will zu rasch hier, zu laut er bort.

Beitres giebt Muth, Ernft ichafft Dauer, Beil'ges birgt Ewiafeit.

Rur in ber Uhnung lebt manch Boll! benn wie sonst war man beutsch?

## 41 -- 50.

Rennt Recht man ber Obmacht, beucht ihr man wolle fie icheiten.

Jungfren und Gewalthabren toftet Bernunft viel Seufzer. Amts - wie Hofabel, Oft und Weft, mau'rt ein ben Erbieter. Schreckt Geistessiug ben Ahron, bunkt Sinnentand Weltzgiel allein.

Selbft nie fich pugen bas Licht, wirds fur herricher nicht Unftern ?

Bürgersinn zwar Gemeingut, boch Hosweisheit nimmts in Pacht.

Bunftftolg zeigt Ritter, Gemeinbund Washington wie Franklin.

Ruhmgier'ge Ahaten ohn' geist'ges Biel sind . . . Riesenpuppen.

Får Ropf wie herz läßt auch nur bem Reichen fich geben viel. Bum Ritter stempeln mag nur bes Gemeinnugens Zagblust.

# Ш.

# Rarls bes Großen Privat = und Hofleben.

Eine historische Skizze

v o n

Dr. Friedrich goreng.

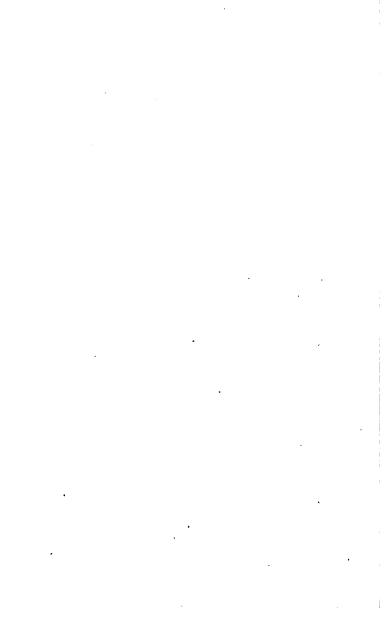

Bon allen weltlichen herrschern bes Mittelalters hat teiner auf die Rachwelt einen fo tiefen Einbrud gemacht, als Raul ber Große. Wahrend feines Lebens ber Mittelpunkt ber von ihm vereinigten germanischen Bolfer auf bem festen Lande von Europa wurde er nach seinem Labe als ber Anfangspunkt aller Berbaltniffe betrachtet, die fich in ben von ihm beherrschten Landern entwickelten. Be weiter fich bie Beit von ber feinigen entfernte, befte großartiger und riefenhaf: ter wurde feine Geftalt, und vermandelte fich in eine mythische Person, die, wie ein zweiter Atlas, die game Belt bes Mittelalters auf ihren machtigen Schultern tragt. In fein Beifpiel haben bie fpateren Raifer ihre Pratenfionen, an feine Schenfungen und bie von ihm verliehenen Rechte haben bie frateren Papite ihre Anfpruche angefnupft. Die Ginwirfung feines Beiftes jeigt fich in unenblichen burch bie gange bentiche Geschichte hindurchiaufenden Beziehungen. Go wurden die bentschen Ronige zu Machen gefront ans

keinem andern Grunde, als weil biefe Stadt Karls Lieblingsaufenthalt in feinem Leben und feine Rube= statte nach seinem Tobe war. Unter ben Insignien bes beutschen Reiches ruhrten bie meisten von ihm her, ober wurden boch wenigstens auf ihn zurudge= führt; seine Krone, sein Schwert, sein Mantel, fein Burtel, seine Ropfbebedung, seine Sanbidube und feine Sanbalen wurden als bie heiligsten Reliquien von ber beutschen Ration in Ehren gehalten. Bab= rend er bem Kriegerstanbe als bas ritterlichste Muffer galt und ber ritterlichen Poefie burch feine ins 23un= berbare und Phantaftische hinübergespielten Thaten ei= nen reichen Stoff lieferte, schmudte auch bie Rirche fein haupt mit bem Beiligenschein. Staat und Rirche, Raiser und Papft, die sich nachher einander feinbselia gegenübertraten, laufen noch in Raris bes Großen Person, als bem Anfangspuntte, von welchem ihre Entwidelung beginnt, jufammen. Die Durchbringung bes Staats mit chriftlichen Principien und bie Ausrottung und Umgestaltung ber heibnischen Ratur und Berhaltniffe ift ja gerabe bas Wefen ber farolingischen Geschichte, und ba biefes nicht anders moglich mar. als burch Einführung eines ftreng fpftematifchen Chris ftenthums, als beffen Saupt ber Papft gebacht wurbe. fo fielen die 3wede bes Staats und ber Rirche noch fo zusammen, baß fie Hand in Hand bem gemein= schaftlichen Biele auschritten. Das Chriftenthum ber

farolingifchen Beit erschien nicht in ber Rorm einer auf fubjective Ueberzeugung berechneten Lebre, fonbern in ber Form eines ftrengen hierarchifthen Syftems, bas benen, die fich ihm beugen sollten, wie ein Roch aufgelegt werben mußte; es burfte fich nicht nach ber Ratur ber Bubitbenben richten, sonbern mußte viels mehr bie Matur berfelben nach feinem Beburfniffe aus flusen. Satte man bamals verfahren wollen, wie bie heutigen Miffionare, die bloß mit Liebe und Ueber: gengung wirben zu burfen glauben, fo hatte man blog, wie biefe, bin und wieber eine fromme Seele befcbroant ober einen armen Schlucker burch ben Reis dieferer Bortbeile gewonnen : man martete aber bas male nicht, bis biefem ober jenem bas Licht bes Glaus bens aufging, fondern man behandelte bas Wolf mie ein eigensinniges Sind, welchem man eine ihm beilfame aber bittre Armei nur baburch beibringen tann. ball man ihm biefeibe entweber mit Gewalt einfchuttet ober bak man ben Rand bes Gefages mit Sonia beffreicht. Es lag nichts baran, ob bie in Daffe Setauften auch innerlich überzeugt waren; es genügte, bal fie in ber Abichworungsformet bem Teufet ents faaten und bie beilige Trinitat anerkannten : benn burd bie Ginfibrung einer ftrengen Rirchenverfaffung und burch bie auf ben Ruckfall in bas Beibenthum gefeste Strafe marb baffir geforgt, bag in turger Beit alle helbnifthe Gebrauche verschwanden und bag bie 14

aufwachsende Generation von nichts Anderem mußte, als : pon Chriffins, von feinem exften Apostel Betrus und bon beffen Stellvertreter, bem beiligen Bater gu Rom, ber bie jenem übertragene Gewalt ausabe. auf Erben und im himmel zu binden und zu lofen. Alles erhielt eine Beziehung zum Chriftenthum . umb nach bem Grabe biefer Begiebung einen boberen ober geringeren Berth. Bon ber Geschichte ber alten Germanen wiffen von nun an die Chronisten nichts mehr; fie laffen biefe beibnische Beit gang unberührt, und richten ihre Blide von ben Balbern Germaniens nach ber beiligen Stadt Jerufalem bin. Der Mittelnunft ber Gefchichte ift bas troft = und beilbringenbe Ers scheinen Jefn Christi im Fleische; von bielem Mittels puntte gibt es rudmarts nur eine Geschichte ber Sins ben, als ber Boridufer bes Christenthums, und vorwarts von biefem Mittelpuntte bilbet ben Kaben ber Geschichte bie Ausbreitung ber chriftlichen Religion. Auf abniiche Art wurden alle übrige Wiffenschaften ben Bwecken ber foftematifchen Rieche untergeordnet. und wenn Rarl bet Große in feinem Reiche ein neues Athen errichten will, fo foll baffelbe ein chriftliches fein und; bas alte beibnifche in bemfelben Dage abertreffen, in welchem bie driftliche Lebre bober ficht. als die Wissenschaft ber platonischen Alabemie. biele Seite ber farolingifchen Geschichte bie intereffans telle ift, amb bei ibret Betrachtung am meiften bervorgehoben zu werden verdient, so ist sie auch die jenige, deren sich das Bott und die verschänernde Phantasie desselben bemächtigt, und sie in der Person Karls des Großen verherrlicht hat. Auf Casar suhrt es alte Thürme und Mauern, auf Attila die Ruinen zerstörter Städte, auf Karl den Großen dagegen die Stiftung alter Kirchen und Klöster, deren Erdauer undekannt sind, zunäck. Sbenso ist in allen Mähren und Sagen das Wesen won Karls des Großen Gesschichte tressend deseichnat, indem er darin überall als ein christlicher Held, als ein Gegensas gegen das Heisbenthum und den Mohammedanismus erscheint.

Je mehr die Bewunderung der Nachwelt Karl den Großen mit unthisches Herrlickeit umgeben hat, beste interessante ist es, sich ihm durch die Entsernung so vieler Jahrhunderte zu nahern und ihn in den gewöhnlichen Lebensverhaltnissen zu detrachten; es läst sich dies thun, wenn man nicht mit der Aleinslichseit einer Kammerdienevseele Werth auf Dinge legt, die keinen haben, und zu ersahren wänscht, was entweder im höchsten Grade gleichgültig oder des Ausbewahrens durchaus umwürdig, ist. Karl der Große hat vor seinem Großvater und vor seinem Bater den Borzug voraus, von der Nachwelt gekannt zu sein, und es ist dies ein um so grüßerer Bortheil für ihn, da die Größe seinen Vorsehren der seinigen keinen Eintrag thun kann, und da er nicht sowohl mit seinen

nen ausgezeichneten Borgangem; well wir von biefen nur Unvollsommenes wiffen, als vielmehr blog mit feinen ichwachen Nachfolgern verglichen werben fann. Denn was Raris Grofvater, Rarl Martell, betrifft, foilebte berfelbe in einer Beit, wo bie literarische Bilbung im frantifchen Reiche am tiefften barnieberlag. Gerade damais hatten bie Franken und Deutschen angefangen, die Romer aus ben Reichsamtern und Birchlichen Pfrunden gang ju verbrangen; ju feiner Beit erfcheint baber ber Geift fo arm, bas Latein fo ver-Eruppelt, die Darftellung fo burr und mager, als in biefer Periobe. Aus biefem Grunde hat Rart Dartell feinen anbern gleichneitigen Geschichtschreiber gefunden, als ein Paar befotbete Donde, welche feine Gefchichte, fonbern: nur gang turge Notigen von feinen Thaten geben; fie bewegen ihn vor unfern Mugen fonell hin und het, balb nach biefer, balb nach jener Stange bes Reiches, und aberall laffen fie bie Auf: ruhrer im Immern, ober bie Feinde von außen beffegt vor ihm zu Boben fallen, allein von ben Urfachen biefer Bewegungen und von bem Bufammenbange felner Wirkfamteit fagen fie uns eben fo wenig etwas. als von feinen Gehulfen, beren er boch viele und ausgezeichnete gehabt haben muß. In Bezug auf Rarls bes Großen Bater, Pippin, ift noch baffelbe ber Fall'; wir haben feinen gleichzeitigen Geschicht ichreiber, ber uns von feiner Berfonlichteit ein flares

Bilb und von ben hauptereigniffen feiner Regierung eine zusammenhangende Erzählung geliefert bat; bie Geschichtschreiber Raris bes Großen berühren zwar alle ben Bater ibres Selben, aber nur furz und uns genügenb. Rarl ber Große bagegen forgte burch bie Mube, bie er auf bie geistige Ausbildung feines Bols fes vermandte, bafür, fich auch tuchtige Geschicht= fcreiber zu erzieben, und wenn Karls eble Bestrebungen für wiffenschaftliche Cultur auch weiter teine Wirtung gehabt hatten, als bag wir baburch zu vollstan= blach Belehrungen über ihn und feine Beit gelangt find, fo waren fie ifchon binlanglich belohnt. Seinen hof und fein Privatieben haben befonbere zwei Schriftfteller belthrieben. Einharb, ber erfte berfelben, wurde an Rauls hofe erzogen und in ber hofschule gebilbet. En erwarb fich bier eine große Kenntniß ber Mathematit und bes Baumefens, und eine fur feine Beit gang außerorbentliche Gemanbtheit und Elegang im Gebrauche ber lateinischen Sprache. Beibe Gigenschaften empfablen ibn Rarl bem Großen und mach: ten ihn bemfeiben balb unentbehrlich. Denn ba Rarl in ber letten Beit feiner Regierung große Bauwerte unternahm und babei ebenfo viel auf Gefchmad als auf Keftigeeit fab, fo war ihm ein in ber Architectur fo ausgezeichneter Mann, wie Ginhard, raft Rath und That behülflich; außerbem schrieb Karl bie lateinische Sprache: schlecht und fehlerhaft, und als gewandter Lateiner war ihm baber Einhard ebenfalls unentbebrlich. Einhard lebte also in ben letten Sabren von Rarls bes Großen Regierung in der Rabe biefes Monarchen, und in fo engen und vertrauten Beziehungen au bemfelben, bag er Belegenheit hatte, bie Derfonlichteit feines Gebieters burch und burch tennen zu lernen. Nach Karls Tobe, als Lubwig ber Fromme feines Baters Rathe und Felbherrn gurudfeste und feine aquitanifchen Liebtinge erhob, jug fich Ginhard vom Hofe in bas von ihm geftiftete Rtofter Geligenftabt jurud, mib bemitte bier feine einftene Mufe, um bas Andenken feines abemaligen Herrn in ber Axis nen Schrift De vita et conversatione Caroli Magni au verherrlichen. Mit ber Warme eines liebe = und achtungsvollen Gemuths beschäftigt fich ber Berfaffer hauptfächlich mit Raris Perfonlichert und Familie. atvar als Apologet und Pansanrifer, aber obne Samels chelei und ohne auffallende Berlegung ber Babrheit. -Der gweite Schriffefteller war ein Monch im Rlofter St. Gallen , ber fein Buch uber Rarl ben Großen. unter ber Regierung und auf ble Aufforderung Raxis bes Diden fchrieb und es biefem Kaifer wibmete. Die Unetboten, welche von Rarl bem Großen im Umlaufe waren, bat ber St. Galler Dond gefammelt und in zwei Blidher vertheilt: im erften Buche ergablt er eine Denge fehr beluftigenber Befchichten von bent leben ber bobern Geffilichteit; im zweiten

Buche stellt er Anesbeten gusammen, die er aus bem Munde eines alten Goldaten, welcher Karls Feldzüge gegen die Sachsen, Auaren und Glaven mitgemacht hatte, gehört haben will. Wie alte Goldaten in der Aegel zu übertweiben ober aufzuschneiben pflegen, so auch der Gewährsmann des St. Guller Mönche; essinden sich indessen unter den mitgetheiten Amebaten viele eben so glaubwürdige als für den Hof Karls des Großen charakteristische Züge.

# 1. Carls bes Großen Familie.

Nach Einhards Schilberung war Karl ein Mann von so hochgewachsener Gestalt, daß er nach dem Masskade seines eigenen Kuses sieben Kus maß. Wit dieser ingewöhnlichen Größe standen aber die übeigen Verhältutsse schriet, mit dem er auftrut, und die würdige Hastung, mit welcher er seinen Körper im Siehen zu tragen pflegte, gaben seiner Statur schon etwas Majestätssches; dazu kan der Ausbruck und die Würde einer sehr bedeutenden Phystogromia. Unter der hochgewöldten Stirne trat die Nase lang und scharf heraus; große und Lebhafte Augen 2) gaben seinem Gesicht etwas Offes

<sup>1)</sup> Luden macht "aus Patriotismus". Karls Augen blau; — wenn nur biefe blauen Angen nicht gu

nes und heiteres, wenn er munter gelaunt war, aber einen vernichtenden und zu Boden schwesternden. Aussbruck, wenn die Blige des Zornes und Unwillens daraus hervorschossen. Das einzige Misverhaltnis war der Ton seiner Stumme. Man durfte aus einer so kräftigen und durchaus mannlichen Gestalt auch auf eine sonore und tiefe Stimme schließen, und es muste daher einen unangenehmen Eindruck machen, wenn er den Mund öffnete-und eine helle Stimme hören ließ.

Es war ber Geiftlichkeit schon gelungen, bas Princip ber Beiligkeit ber Che burchzusichren und bie alte Sitte, welche bem Reichen und Bernehmen die Dologamie gestattete, ju verbringen. Die merovingischen Ronige und Raris Borfahren batten zu gleicher Beit mehrere Gemahlinnen gehabt. Die Rirche ftemmte fich aber gegen biefe beibnische Sitte mit etlen ihr gu Bebote ftebenden Mitteln; fie entlarte alle ubrige Gemablinnen, außer ber einen um ihr als rechtmäßig anerkannten, für Concubinen und bie mit benfelben erzeugten Rinber für Baftarbe. Rarie Urgrofvater, Dippin von Berftal, batte noch zwei Gemablinnen, und gerade biejenige von beiben, von welcher Rarl Martell geboren wurde, war von ber Rirche für eine Beifchlaferin extlart worden. Dem Streben ber Rirche, bie Polygamie abzuschaffen, tam bie Bermirrung und

bem vielen anbern gehoren, was Enden ine Blaue hinein geschrieben bat.

Berruttung ju Sulfe, welche aus ben Unspruchen ber von verschiedenen Muttern gebornen Rinder jebesmal nach bem Tobe bes Baters zu entstehen pflegte. Da= ber schloß schon Rarl Martell feine von der Rirche für unehlich erklarte Rachkommenschaft von ber Rach: folge in der Verwaltung des Reiches aus, und felbst für den Sohn feiner Kavoritgemablin, die aber von ber Sirche für eine Beischläferin gehalten murbe, wagte er nicht mehr zu thun, als daß er ihm ein kleines Landgebiet anwies. Bei feiner tiefen Achtung fur die Geiftlichkeit und für alles von berfelben Angeordnete ging Rarl Martells Cohn, Pippin, gang und gar auf thre Ansicht von ber Che ein; er hatte nur eine Gemahlin und neben berfelben keine Concubinen. Mus einer rein driftlichen Familie entsproffen und in ben ihr zu Grunde liegenden Ansichten aufgewachsen, konnte daher auch Karl sein Haus nicht anders, als nach driftlichen Grundfaben einrichten wollen. Frau, mit welcher er fich nach Erreichung feines mannbaren Alters verband, ein frankliches Fraulein Si= miltrub, wied jedoch als eine Concubine bezeich= net 1). Er zeugte mit ihr einen Gobn Ramens Dip-

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss, min. ap. Pertz monum, Germ. hist. T. I. p. 119. Der Papft bezeichnet fie zwar in bem heftigen Briefe, in welchem er bie Ehe mit ber langobarbischen Prinzessin wiberrath, als eine rechtmäßige Gemahlin, allein theils aus Unbekanntschaft mit bem

pin, ber aber burch einen Soder entfiellt war. Ratik Mutter brang indeffen auf feine formliche Bermiblung, und fie lief fich blof von politischen Ruchichten leiten, als fie im Jahre 770 ihrem Sohne bie langobarbifche Prinzestin Defiberata als Gemahlin zuführte. Rur ans Geborfam gegen feine Mutter tounte fich Rarl ju biefer Beirath entschließen; benn Defiberata war franklich und für einen Mann von feiner Rraft nicht geeignet. Seine Abneigung gegen fie ging baber bald in einen folden Bidenvillen über, baß er fich ichon im folgenben Jahre von ihr icheiben ließ; die Beiftlichkeit bot bereitwillig die Sand aur Auflosung einer Che, die ihr von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen war, und fie sprach die Chescheidung aus, allein nicht ohne das daburch ein großer Unfriede in der königlichen Familie ausbrach. Rarls Mutter tonnte wir fcwer über biefen Schritt ihres Sohnes beruhigt werden, und fein Better Abelhard ging fo weit, baf er faum babin au bringen war, die folgenden Eben Karls als rechtmenia anme ertennen 1). Richt lange nach Defiberata's Berfto-

wahren Berhaltniffe, theils aus Parteieifer wiber bie Spe, welcher himiltrud weichen mußte. Codex Carol. ep. 45.

<sup>1)</sup> Es grundet sich diese Darstellung auf verschiedene aber glaubwurdige Beuguisse. Den Unfrieden bes touiglichen hauses ermahnt Liahard, vita Caroli M. cap. 18.

fung vermablte fic Rarl mie einer schwäbischen Jungfmu, Bilbegarbis, Die burch ihre Mutter Smma von bem Geschiechte ber ehemaligen Berzoge von Alles mannien abstammte. Sie gebar ihm außer zwei Rinbern, die nicht lange nach ihrer Geburt ftarben, brei Sihne, Rarl, Pippin und Ludwig, und eben fo viele Löchter, Rotrudis, Bertha und Gisla. Hilbegardis muß eine Frau von großer Wurbe und Saltung gewesen sein und bei ihrem Gemable verdiente Achtung und Liebe gefunden haben, ba neben ihr feine Concubine erwähnt wirb. Sie ftarb in ber Racht vor bem Himmelfahrtstage am 30sten April 783. konnte nicht lange ohne Semablin fein. Die Trauer um Silbegarbens Sintritt bauerte baber nicht lange; benn er vermählte fich noch in bemfelben Jahre mit Faftraba, ber Tochter eines oftfrantischen Grafen Radolf. Er erzeugte mit ihr zwei Tochter, Theobes raba und hittrub; fle mußte aber eine Beifchlaferin neben fich bulben, Die bem Konige ebenfalls eine Lochter, Ramens Rothaib, gebar. Die Schriftsteffer, welche ber Ronigin Faftraba ermahnen, werfen ihr Stold und Granfamkeit vor, und es dog allerbings wit ihr Unfriede und Berdruß in das königliche Haus

und Paschasius Radbertus in Abelhards teben ap. Pertz, T. II, p. 525. Die Ursache ber Abneigung Karls gegen Desiberata giebt ber Monachus Sangallonsis lib, II, cap. 26. an.

ein. Befenbert febeint fie Leris alteffen Cobn, welden ihm Simittend geboren batte, ben budligen Pippin wiber fich gereigt zu boben. Ceine Buridfetung neben Lacis ehelichen Sibnen umfte ein Mifvergni: gen in ihm erzengen, das burch Krändungen von Seiten feiner Stiefmutter bis jur Erbitterung gefteigett warb. In biefer gereigten Stimmenne fchlof er fich leicht einer Paxtri von Unsufriedenen en, bie eben: falls über Fastrada Beichwerbe ju führen batten, und ging in there Plan um fo fieber ein, ba fie ben Fleden feiner Geburt nicht als ein hinderniß gegen seine Threnbesteigung betrachteten, sonbern bie alte Sitte als ein Recht zu feinen Gunfien geltenb machen wollten. Der Plan ber Berfchwornen war aber frin geringerer, als die Ermorbung Raris und die Bernich: tung feiner ganzen Kamilie, um afsbenn ben budeli: gen Pippin auf ben Thron zu erheben. Bu Regentburg, wo fich Karl bamals aufhielt, follte bie verruchte That ausgeführt werben, und die Berschwornen versammelten fich bier ju ihrer letten entscheibenben Berabredung in einer Rirche. Bufallig war ein Seiftlicher in ber Rirche anwesend und verftecte fic bei ihrem Eintritt unter ben Altar. Rein Wort ging bem Lauschenben verloren, und er eilte noch in berfelben Racht bas wichtige Gebeimniß, bas ihm auf ber Seele brannte, bem bebrobten Ronige mitgutbeis len. Er bahnte fich, obwohl zu einer fo ungewöhn:

lichen Stunde mit Dube, ben Weg in ben tonigliden Palaft und verrieth bem Ronige bie über feinem Saupte ichmebenbe Gefahr. Rarl handelte ichnell und bart; bie Theilnehmer an ber Berschworung wurden mit dem Tode und Biele, die der Theilnahme auch nur verbachtig waren, mit Gutereinziehung und Ginsperrung bestraft. So schwer es ben König traf, eine fo große Ungufriebenheit mit feiner Regierung zu entdecken, so war es boch für seine vaterliche Bartlichteit ein noch empfindlicherer Schlag, baf fich Tein eigener Sohn an die Spige ber Berfchworung geftellt batte; er konnte es jeboch nicht über bas Berg bringen, benfelben hinrichten zu laffen, sondern er ließ ihn im Rlofter Prum als Monch einkleiben, um ihm Gelegenheit zu geben, zum Beil feiner Seele bas boppelte Berbrechen wider die von Gott gefette Dbrigfeit und wider den ihm von der Natur gegebenen Bater abzubugen. Einhard beschulbigt bie Konigin Fastrada, bie Urfache zu biefer furchtbaren Berfchworung gegeben zu haben. Sie ftarb zwei Jahre barauf am 10ten Auguft 794. Karl beirathete balb nach Kastraba's Tobe bie Schwabin Luitgard, ohne jeboch Rinber von ihr zu bekommen; fie ftarb am 25sten Juni 800 in bemselben Sahre, in welchem Karl nach Rom reifte, um fich die romische Raiferkrone auffegen zu laffen. Der verführerische Gebante, bas wieberhergestellte oc cibentalische Reich mit bem orientalischen zu verbin=

ben und auf biefe Art bas alte romische Juwerium in feinem ehemaligen Umfange wieber aufleben ju lafs fen, bewog ben neuen Raifer, ber orientalifchen Rais ferin Jrene feine hand anzubieten. Frene machte Miene, auf biefen Antrag einzugeben, ber aber bei ben Griechen fo wenig Beifall fand, baf fie, um die Berbindung mit einem Barbaren zu verhindern, die Raiferin gewaltsam vom Abrone fturzten. Dbaleich ein Mann von beinabe fechszig Sahren, war Kart boch noch lebensfraftig genng, um brei Concubinen zu fich zu nehmen, wahrscheinlich eine nach ber anbern. Die erfte berfelben war eine Sachfin, Ramens Ger= fuinda; fie gebar ihm eine Tochter Abaltrub. Dit ber zweiten, Regina, erzeugte er zwei Gobne, Drogo und Sugo, und die britte, Aballind, beschentte ibn mit einem Sohne Theoberich.

Karls ganze Familie bestand also aus vierzehn Kindern, von denen acht ehelicher Geburt waren. Zwischen diesen und den unehelich erzeugten machte er jedoch weder in seiner Liebe, noch in der Behandslung einen Unterschled, nur mußten sich die lestern frühzeitig daran gewöhnen, alle Gebanken au die Nachfolge sich aus dem Kopse zu schlagen und auf Vorthelle zu verzichten, zu denen sie nicht durch ihre Geburt berechtigt waren. Auch machte nach Phypins dem Buckeligen keiner einen Versuch, sich wider die von der Kirche eingesschrte und jeht schon Geset gez

wordene Ansicht aufzulehnen; fie begnügten fich mit der Aussicht auf tirchliche Ehrenstellen, die ihnen auch in ber Folge ju Theil wurden 1). Bei hoffesten und feierlichen Sagbpartien erscheinen bie unehelichen Toch: ter Ratis in bemfelben reichen Aufmage, wie bie ebelichen, und werben von bem hofbichter mit gleichen Lobeserhebungen überfchuttet, ein Beweis, bag bei ben Tochtern ber Unterschied unnothig war, ben bie Berfchiedenheit politischer Rechte bei ben Cohnen gu machen gebot 2). Bon allen feinen Rinbern gilt aber bas, was Einhard über ihre Erziehung fagt. Auf biefe verwandte ber Ronig um fo größere Sorgfalt, je mehr bie seinige vernachläsfigt worden wor. blos die Sohne, auch seine Tochter erhielten Unterricht in allen Wiffenschaften und zwar burch ben bes rubmteften Gelehrten ber bamaligen Beit, ben angel= fachsischen Diakonus Aleuin, welchen Karl zu biefem Awede an feinen bof berufen batte. Benn auch Alcuin burd ben Umfang feiner Gelehrfamfeit unb burch Scharffinn fewohl geeignet war, als auch bar= auf ausging, ben Berftand feiner Boglinge ju bilben, fo galt ihm boch als bie Sauptsache feiner Thatigkeit bie Bilbung bes Herzens und die Durchbringung befs

<sup>1)</sup> Drogo wurde Erzbischof von Meg, Sugo befam bie Abtei St. Quentin nebst andern geistlichen Pfrunben, und Theoberich bas Bisthum Cambray.

<sup>2)</sup> Angilbert. carm. de Carolo M. vs. 212 sqq.

felben mit religiofen Befühlen. Er mochte mit ihnen in die Tiefen der Erbe hinabsteigen ober fich zu den Sohen ber Sterne emperichwingen, fo gefchah bies immer nur mit einem hinblide auf Gott, und er schien fie nur barum mit ben wunderbaren Werten ber Schöpfung befannt ju machen, um ben allmach: tigen Schöpfer himmels und ber Erben befto leben: diger preisen und eine um so tiefere Chrfurcht vor bemselben in ihre zarten Bergen pflanzen zu können. Eine einfache burch bes Baters wachsames Auge felbft geleitete Erziehung tam ben Bestrebungen Alcuins zu Hulfe und vollendete ble von biefem übernommene geistige Ansbitbung burch bie Erwedung ber physischen und sittlichen Krafte. Die Sohne mußten mit ihm auf die Jagb ober ins Feld, mahrend die Tochter fich unter ber Aufficht ber Mutter zu Saufe mit ber Spindel beschäftigten. Das konigliche Saus bot bas Bilb ber größten Einfachheit bar; nur bei feierlichen und außerorbentlichen Gelegenheiten erschien ber Ronig in einem prachtvolleren Anzuge, als sein gewöhnliches Saustleid war, und nur in biefem Kalle wurde fein Tisch mit mehr Schusseln besetzt, als er an jedem Tage auftragen ließ. Unter ber Leitung eines from= men Lehrers und bas Mufter eines folchen Baters vor Augen wuchsen also Karls Kinder in aller Bucht und Chrbarkeit auf.

Nirgends befand fich Rarl ber Große wohler, als

in bem Seeise feiner Sinber; fie waren ju Saufe und auf Reisen um ihn, und wenn er burch außerordentliche Umftande gezwungen wurde, den Winter über im Telbe liegen ju bleiben, fo ließ er feine gas milje ju fich kommen. Seine Tochter liebte er mit einer Barme, die der boshaften und an die Sofscanhale bes gehtzehnten Jahrhunderts gewöhnten Ges fchichteschung, perbachtig vorgetommen ift; bie Berlaumbung ber neuern Beit hat baber Rarls Andenken mit dem Bormuf befleckt, er fei feinen Sochten mit mehr : ale: vaterlicher, Bartlichkeit tingethan : geigefen 1); Daß er feine feiner Tochter vermablte, ift fo ausgelegt worden, als habe er die Liebe berfelben mit Rien manden anders theilen wollen, und in seiner Ereis rum, er konne ihres Umganges nicht; entbebren, bat man ein ziemlich offenes Bestandniß feiner unwurdis gen Leibenfchaft gefunden. Die Urfache ber Nichtvermabling feiner Tochter ift aber in anbern Grunden

<sup>1)</sup> Gibbon hat biefer Berläumbung Gewicht und Berbetitung gegeben; wenn uns bies bet einem nach frangdfichen Mustern gehilbeten Geschichtschreiber nicht im geringsten Bunber nehmen barf, so ist es bagegen besto unbegreiflicher, daß Luben, ber sich so oft zu Ehrenvettungen berufen fühlt, wo bieselben übel angebracht sind, eher gegen als für Karl Partei nimmt, und die schmässliche und ungerechte Beschutbigung verftarte, statt sie so zu wierelegen, wie sie es verdient.

en fuchen, als in benen, would fic Rut öffentlich rechtfertigte; es war bie Politif bes Rouigs, bie thu an ihrer Berbeirathung binberte, nicht bie Efferfucht des Liebhabers. Das farolingifche Baus war namlich noch mi neu auf bem Throne, um bie Scheibemand zwifden fich und feinen Unterthanen obne Gefahr auf: beben zu tonnen. Durch bie Bermablung feinet Zich: ter mit einigen ber Grofen feines Reiches mirbe Satt bebenfliche Pratenfionen erweit und Clemente ber Beviettacht in ben School feiner Familie gebeucht beben, ble gut Mufisfung berfelben batten führen bin: nen. Die spattere Beit bat Raris bes Großen Borficht gerechtfertigt; bie-burch bie Hand von karolingi fchen Pringeffinnen bem Throne nabe geftellten Großen firebten nach bein Throne fethft, und bie Konige fan: ben an ben Unterfhanen, Die fie ju ihren Berwanbten erhoben, nicht Stugen, fondern gefahrtiche Gegner. Der Braf Bofo war Raris bes Rablen ergebenfin und treuester Anhanger, fo lange er bloß von ber Gnabe beffelben abhangig mar; als et aber burch seine Bermablung mit einer karolingischen Pringeffin eigene Unfprüche erhielt ober erhalten zu haben glaubte, rubte er nicht eber, als bis er feinen Chrgeig und ben Stolz feiner Gemablin burch bie Ufurpation ber burgundischen Konigskrone befriedigt hatte. Karls bes Großen fcharfer politischer Berftand fab bies voraus und vermieb es. Die Sand feiner Tochter, welche er einem andwartigen Fürsten mit Freuden bewilligt hatte, verweigerte er seinen Unterthanen; als sich Consstantin VI., der Erbe des byzantinischen Kalserthebns, um die Hand von Karls altesten Tochter Rotrubis bewarb, verlobte sie ihm Karl ohne Bebenken, aber die einheimischen Freier, an denen es nicht gesehlt haben mag, wies er ab und entschuldigte sich mit der Erklärung, daß er den Umgang seiner Tochter wicht missen Frier den Erklärung, welche die wahren Gründe seines Bersahrens nicht enthielt, sondern verbeitbe.

Die politischen Bortheile ber Richtverehelichung ber Prinzeffinnen mußten aber mit moralischen Rachs theiten erkauft werben. Für bas ihnen verfagte Glud ebelicher Berhaltniffe fuchten fich bie Prinzesfinnen burch Liebesintriquen zu entschädigen. Sie waren, nach Einhards Beugnif, von gang ausgezeichneter Gobinheft, und es konnte ihnen baber an einem Hofe; 200 fo viele junge lebensluftige Danner aus : und eingingen, nicht an Berehrern fehlen. In ber Sage von Einhard und Emma's Liebe ist fcon fruhe bie-. fes Berhaltnif bes toniglichen Saufes poetifch aufgefaßt und von fpatern Dichtern in allen Formen ber Poefie, als Movelle, Romanze und Drama, barges ftellt worden. Es last sich auch in ber That tein reigenberer Segenstanb für eine Liebesgesichichte benten, als eine Prinzessin, Die mit Schonbeit ausgestattet und von warmen Empfindungen belebt bie ihr gebithrenden hulbigungen zurückweisen und die in ihr erwachten und fortwahrend genahrten Geflible unterbruden unb, um es mit einem Borte zu fagen, an einem lebhaften Sofe, wie in einem einsamen Riofter, leben foll. Sie finbet balb unter ben jungen Dan: nern in ihres Baters Gefolge einen aus, bem fie ihre Reigung ichentt und ber Duth genug bat, fie gu erwiedern. Der Gluckliche ift Einhard, Rarts Cabinethlecretair. Aus bem Cabinet bes Ronias fchleicht er bes Abends in bas ber koniglichen Pringeffin und finbet bier fur feine Anftrengungen im Dienfte bes Baters eine Erholung und Besohnung in den Armen ber Tochter. In bem Raufche ihres Gludes benten die Liebenden nicht eher ; an die Möglichkeit und an bie : Gefahr einer Entbedung ihres Berhaltniffes, als bis fie einft nach einer gartlichen Nacht fich trennen wollen und ben hofraum mit frifd, gefallenem Schnee bebeckt feben. Die Suftritte eines Mannes in bem Schnee wurden ben nachtlichen Befuch verrathen baben; bie Pringeffin entschließt fich baber, ben Beliebten auf ihrem Ruden über ben hof zu tragen, und die Angst giebt ihr so viele Kraft, daß es ihr gelingt. Ungludlicherweise batte aber ber Ronig eine schlaflose Racht und faub am Fenfter; er fab bie settsame Scente mit an und fein scharfes Auge erfannte bei bem Schweelicht ble Personen beutlich genug, um am anbern Morgen fie entlarven und ein ftrenges Strafgericht über fie ergeben laffen ju tonnen. Diefe Gefwichte ift, wie gefagt, eine Sage, aber nur in Bezug auf bie Perfon ber beiben Lieben: ben; fie ift bagegen in ber Sauptfache mahr, wenn man an Einhards Stelle Angilbert und an bie Stelle ber fingirten Emma Raris bes Großen zweite Tochter Bertha fest. Unglibert gewann namlich, wahrend er an Raris. Sofe bie Stelle bes Capellanus befleibete, bie Liebe Bertha's und scheint fich beimlich mit ihr vermablt zu haben; wenigstens zeugte er mit ihr zwei Sohne, ben Geschichtsschreiber Mithard und Sarnib, bie unter ber folgenden Regierung in großem Anseben standen. Bon Karls altester Tochter Rotrubis wirb ebenfalls ein unehelicher Sohn ermahnt, ber fpaterbin 20bt von St. Denne mar.

Von allen Geschichtsschreibern wird das Leben ber Prinzessinnen als ein unauslöschlicher Schandsteden des königlichen Hauses bezeichnet, und es mußte auch in der That in gemeine Ausschweifungen ausarten, da Karl ein Auge zudrückte und sich stellte, als ob er von den Liebeshändeln seiner Töchter nichtes sähe und von ihrem bosen Leumund nichts wüßte. Alle Welt betrachtete die Ausschung der Prinzessinnen als ein Unglück, und Einhard nennt sie das einzige Mißgeschick, das seinen Gebieter betroffen habe; bloß Karl selbst sah dies Sache nicht auf diese Weise

. an. 1). Sein baubliches Glad wurde baburd feinen Angenblid geftort, und biefes fam zu einer außerft gladichen politischen Laufbahn hinzu, um ben Abend feiner Tage so beiter als möglich zu machen. Bom Sahne 806 an genoß er fein Alter in Rube; er nahm an ben Kriegen feinen perfonlichen Antheil mehr; er benchte ben größten Theil bes Jahres in Nachen ju und veranfigte fich mit ber Sagt in ben Arbennen ober, wenn er eine Luftretfe nach feinen Billen am Oberrhein machte, in ben Bogefen; er erfreute fich der Achtung ber Welt, die ihm durch Gesandtichaften aus ben fernsten Gegenben bargebracht warb. Se mehr aber bie Forthauer biefes genugreichen Alters mit bem Glade feiner Rinder aufammenbing, um befto barter waren bie Schlage, welche ihn in ben letten Jahren seines Lebens trafen und welche abzumenben in feines Menschen Macht fant. Er verlor namlich im Sabre 810 von feinen brei ehelichen Gobnen ben zweiten,

<sup>1)</sup> Karl hatte, wenn man nach seiner eigenen Borliebe für die Weiber urtheilen darf, über die Ausschweifung in der Liebe ziemlich lare Grundsche; er dachte viels leicht in seinem Alter, wie Friedrich der Große, der auf die Beschwerde eines seiner Gelehrten, daß er seine Töchter nicht vor den Zudringlichkeiten der Garbeossisiere zu sichern wisse, erwiederte: Mon cher Formey, nous ne pouvons plus rien; laissons faire ceux, qui encors peuvent.

Pippin, burch ben Tob. Wenn ibn fcon biefer Berluft so niederschlug, daß Einhard fagt, er babe ibn nicht mit ber ihm fonft eigenthumlichen Seelengroße ertragen, fo war bagegen fein Schwerz gang grangenlos, als er am ften December bes folgenben Sabres and feinen alteften Sobn Rael wor fich binfterben feben mufite. - Rael wer fein Chenbild, auf ihn batte ber Raifer feine gange hoffnung gefest und biefe Soffnung trag er ist mit bem geliebten Sobne zu Brabe. Seit diefer Beit bat man ihn nie wieder froh gefeben. Er murbe in fich gefehrt und felbft ber Bedante fand bei ihm Eingang, er werbe für feine gebeugte Seele am beften Rube finden, wenn er bie Regierung nies berlege und Ach gang von ber Welt guruckliebe. Bon biefer ernften Stimmung ging bas Testament aus, welches er im Jahre 812 machte, Er scheint burch iene Ungludefalle auf ben Sabanten gehracht worben zu fein, daß ber Tod feiner beiden shellchen Sohne eine Strafe fur bie Gumben, fei, bie er burch bie Erzeugung feiner unehelichen Rinber begangen habe. Denn ftatt biefe in feinem letten Willen reichlich zu bedenten, machte er ein Teffament, welchest gang gum Bortheil ber Kirche ausfiel. Er theilte namlich fein ganges Wermogen in brei Portionen. 3mei berfelben wurden ansammen in ein und awangig Theile getheilt und ben ein und zwanzig Erzbisthumern bes Reiches jum Gefchenke gemacht. Die britte Portion follte

maetheilt bleiben, fo lange Ratt lebe und fie bemme; fterbe er aber ober lege er freiwillig bie Regierung nieber, so solle fie in vier Theile zerlegt werben; von biefen vier Abellen follten nun bie unebelichen Gobne und Löchter blos einen ethalten, ble brei übrigen bagegen follten an bie Riechen, an bie Armen und um: ter bie Sofbebienten vertheilt tomben. Dem bat biefe Urfunde für untergeschoben ertiart, obgleich sie in Einhards Biographie eingeschaltet ift; man hat eben wegen ber ungemeffenen Freigebigfeit gegen bie Rirche darin einen dericalifden Betrug wittern wollen, und es fehlt auch nicht an biplomatischen Grinben, um biefe Behauptung ju unterftugen, allein fie ift gang ber Stimmung angemeffen, in welche Ratl gerathen war, fie ift ferner von feinem Rachfolger buchftablich vollzogen worben, und es ift bies ein ftarterer Bes weis ihrer Echtheit, als ber Gegenbeweis, welcher fich auf die von anderen Testamenten jener Beit etwas abweichende Form fichtt. --

# 2. Raris bes Großen Defonomie.

Die Karolinger waren aus reichen Gutsbesitzern Könige geworden. Sie blieben auch auf dem Ahrane, was sie vor Besteigung besselben gewesen waren, und betrachteten den Grundbesitz als die fortwährende Stütze der Gewalt, welche sie durch ihn errungen hatten. Karl der Große zeichnete sich besonders als eifriger

und verständiger Landwirth aus, und war nicht bloß barauf bebacht, feine über bas ganze Reich zerftreuten Lambguter zu vermehren, sonbern biefelben auch ju verbeffern. Wir befigen zwei Schriften aus feiner Beit, bie uns von biefer Seite feiner Thatigfeit ein sehr deutliches Bild geben; die eine ift eine Ammeis fung für bie Bermalter ber koniglichen Sitter, wie fie fich bei ber Bewirthschaftung berfelben benehmen follen 1), bie andere eine Sammlung von Berichten. welche bie zur Untersuchung bes Zuftandes ber ein= gelnen Guter und Sofe abgeordneten Mifft bem Ronige erstättet haben; sie enthalten nach einem ihnen vorgeschriebenen Schema ein genaues Juventarium von allem, was fie bei ber Befichtigung vorgefunden ba= ben 2). Eine konigliche Billa bestand aus einem Berrenhause, um welches sich die Wohnungen ber Arbeis ter und bie Wirthfchaftsgebaube nach ber Große bes Sutes in größerer ober fleiner Ausbehnung her ausbreiteten. Das Herrenhaus ober bie Pfalz mar auf ben verfchiebenen Landgutern verschieben gebaut; mahrend es an einem Orte als ein maffives von Stein anfaefihrtes Bebinde bezeichnet wirb, mar es an ans bern Orten nur von Solg errichtet. Die Bauart scheint bei allen, die aus ber Beit bor Rani bem

<sup>1)</sup> Capitulare de villis vel-curtis imperatoris.

<sup>2)</sup> Specimen breviarii: rerum fiscalium Caroli Magni. - Siftor. Zafchenb. III. 15

Großen herrührten, dieselbe gewesen zu fein. Es zogen sich nämlich um die oberen Stockwerke des Hausses offene Gallerien oder Goller her, von denen Thürren in die inneren Gemächer führten. Diese waren vollständig möblirt und immer für den Fall eines Bessuches in Bereitschaft.

Erft Karl ber Große felbst fing an, in einem groß= artigern Stole zu bauen. Boll Bewunderung für die Denkmale ber griechischen und romischen Architectur beanuate er sich nicht mehr mit ber Einfachheit sei= ner Boefahren, sondern suchte bas Schone mit bem Ruslichen und bie Begnemilichfeit mit ben Reizen ber Aunst zu verbinden. Er daute nicht mehr bloß als Gutsbesiger, sondern vielmehr als König. In diesem Signe waren die von ihm am Unterrhein zu Rim= weaen und am Oberrhein ju Ingelheim aufgeführten Pfalzen gebaut. Für ben Palast zu Ingelheim mabite er einen ber ichonften Puntte auf ben Sugeln bes Pheingaues. Der breite Strom, ber bier mit feinen traftigen Armen zahllofe Insein umschließt, bietet fich bem Mune in feiner gangen Lange bar von ber Wenbung an, mit welcher er unterhalb Daing in bas Mbeingau eintritt, bis zu bem Puntte, wo'er fich in ben finftern Schlund bes Bingerloches fturgt. lachenden Fluren, bie fich von feinen Ufern zu fanften und ichon damals mit Reben bewachsenen Anhoben hinaufwolben, liegen wie ein reizenbes Pawrama vor

jenem Buael ausgebreitet. Der Palaft, welchen Karl bler aufführte, wirb von ben Beitgenoffen als ein Bunber ber Runft beschrieben, und er war es in ber That, bas Wunder bestand aber barin, bag er wie burch einen Zauberschlag aus Ravenna an die Gestabe bes Rheins verfett worben mar. Denn ber Gefälligfeit bes Papftes verbanfte ber Ronig bie hunbert Saulen von Marmor und Granit, auf welchen bas Gebaube ruhte, und bie Banbgemalbe, mit welchen bie inneren Gemacher geziert waren. Der barbarifche Reichthum entwickelt sich bei Bauwerken gewöhnlich in einer geschmacklosen Gold = und Gilberpracht, und glaubt ben Glang ber Runft burch ben bunten Schimmer ber Metalle zu erreichen; Rarl bagegen verwandte bas Gold und Silber auf die Berbeischaffung ichon gearbeiteter Wertftude, und feste ben in Ravenna auseinander gelegten alten Raiferpalaft auf ber Sobe von Ingelheim wieber zusammen, - ein anschaulis ches Denfmal von dem Wechsel ber Zeiten und Berbaltniffe, welcher werft bie Gemacher und balb ben Titel und Bepter ber Cafaren in ben Befit eines Ronigs ber Barbaren brachte. Bon ber eigentlichen Gestalt des Palaftes zu Ingelheim lagt fich nichts fagen, als bag fie eine Bewunderung erregte, bie ihn als bas ichonfte Gebaube bes franklichen Reiches erscheinen lagt 1).

<sup>1)</sup> Schapflin's Befchreibung und Gefchichte bes Palaftes in Ingetheim nebft einer Abbilbung ber Ruinen

lleber bem Glanze ber Palafte zu Jugelheim unb Rimwegen und fpater zu Machen vergaß aber Rarl nicht die bescheibeneren Wohnungen feiner Borfahren. Sene bienten gur außern Darftellung ber Große und Burbe bes Reiches in ben Augen frember Gefandten, bie bier empfangen und abgefertigt wurden, bie ans bern bagegen zu lanblichen Aufenthaltsorten für bie Bergnügungen bes Herbstes und ber Jagb. hier fehlte es nicht an paffenben Bierben und Ausfomudungen zur Annehmlichkeit und Berschönerung Wie noch heutzutage bie Landguter eibes Lebens. nes wohlhabenden Abels ober reichen Burgerstandes fich vor ben blogen Bauerwirthschaften baburch auszeichnen, daß fie nicht bloß auf ben Ruten, fonbern auch auf bas Bergnugen berechnet find, fo ftellten

steht im ersten Bande ber Acta Academiae Theodoro-Palatinae, p. 300—322. Die aussührlichste aber offenbar übertriebene Schilberung bes Palastes gibt ber Abt von Anian, Ermoldus Nigellus, im vierten Buche seines carmen elegiacum, bas er in Strasburg, wohin er wegen ber Theilnahme an bem Aufruhr ber Sohne Lubwigs bes Frommen verbannt worden war, abgefaßt hat. Pertz, monum. T. II, p. 505. Die legten Ueberreste bes Palastes sind im Ansange bes Jahres 1831 zussammengestürzt, ein Ereigniß, das um so größeren Einbruck machte, da es in eine Zeit gefallen ist, welche sich von allen in der karolingischen Zeit eingeführten Berzhältnissen gewaltsam loszureißen und zu befreien sucht.

fich auch Karls Landguter bar. Reben bem gewöhn: lichen Febervieh mußten auf jebem Gute gur Bierbe (pro dignitatis causa) feltene Bogel, namentlich Pfaue, Fafane und Turteltauben, gehalten werben. Der Garten, welcher zur koniglichen Pfalz gehörte, war nicht bloß ein Gemufe= und Ruchengarten, fondern er mußte zugleich einen reichen Blumenflor und eine Art von Prangerie enthalten; benn unter ben Baumen, beren Bucht Rarl allen feinen ganbautern vorschreibt, befinben fich mehrere, bie noch heutzutage unter beutfchem himmel einer funftlichen Pflege beburfen, wenn fie nicht untergeben ober verfruppeln follen 1). Außerbem wurden, wo teine naturlichen Bache und Fluffe waren, funftliche Fischteiche angelegt, um es feinem Sute an Sischen und an bem Bergnugen, sie mit Angeln und Regen zu fangen, fehlen zu laffen.

Diefer landliche Lurus, wenn ich so sagen darf, war aber allerdings nur eine Nebensache, und ber Erwerd war die Hauptrucksicht, welche Karl bei ber Verwaltung und Bewirthschaftung seiner Guter im

<sup>1)</sup> In bem Capit. de villis werben alle Blumen, Gemuse und Baume, bie auf Karls Gutern gezogen werben mußten, namhaft gemacht, allein in Ausbrücken, beren richtige Bebeutung außerst schwer zu bestimmen ist. Der gründlichste Bersuch zu ihrer Uebersetzung und Erklärung ist von K. G. Anton in seiner Geschichte ber beutschen Landwirthschaft, Th. I, S. 177—244.

Ame batte. Der Relbban, bie Gantenpflege, bie Biebgucht, bie Jagb und Sifcherei wurden getrieben, um bes Ronigs Sof mit bem Rothigen gu verforgen; fie wurden mit um fo größerer Bollfommenheit und um fo befferem Erfolge getrieben, je mehr bie Antbehnung ber Guter Berfuche im Großen begunftigte und weil bas eine Landgut bem anbern aushelfen tounte. Ein Theil ber jahrlich gewommenen Borrathe warb an ben Biniglichen Sof abgeliefert, und was nach Abung biefer Lieferungen und ber in bie Birthichaft felbft verwenbeten Raturalien Abrig blieb, wurde auf ben Martt geführt und verlauft. Dit bem Anfange bes neuen Jahres, ber auf Weihnachten fiel, mußte bem Ronig ober ber Ronigin ein vollftanbiges Bergeichniß von bem noch vorhandenen Ertrage bes vergangenen Salres vorgelegt werben; ber Erlos an baarem Gelbe wurde regelmäßig am Palmformtag in die königliche Rammer abgellefert. Das Rael fich um ben Ertrag feiner Birthichaft mit fo großer Genanigfeit betims merte, bag er felbft bie Gier gablen und von ihrer Babl fich Rechenschaft ablegen lief, hat oft Bermunberung erregt, allein nur bei benen, die nicht wiffen, baß für einen farolingischen Ronig ber aus ben Giern au giebende Gewinn eine eben fo wichtige Finangangelegenheit mar, als fur bas heutige Staatsmefen eine Abgabe, bie ben Ronig und feine Minister im Cabinet und bie Boltereprafentanten in ihren Rammern Tage

lang beschäftigt. Benn man bie Menge ber tonigli= chen Guter und bie Sorgfalt ihrer Benuhung betrachtet, wenn man fieht, wie zugleich auf benfelben bie roben Stoffe zu timstlichen Kabrifaten verarbeitet wurden, fo daß Landleben und ftabtifches Gewerbe fich auf ben Billen vereinigten, und die Wolle an bemfelben Drie, wo fle erzeugt worben war, alle Berwandelnitgen durchmachte, bis sie in der Form von Reibungsftiche jum Angieben fertig ba lag, fo ftellt fich unferen Blicken ein Sof bar, ber alle Beburfniffe aus fich felbst beftritt und ber nicht vom Rette bes Landes, sondern von feinem eigenen lieberfluffe zehrte. Der Ronig war ber erfte Landwirth, ber erfte Rabeitant, bet erfte Sanbelsmann feines Reiches. Rech: net man gu biefen Ginfunften ben Ertrag ber Bolle, ben Tribut abhangiger Bolter und bie zwar freiwillis gen aber burch bas herkommen unerläßlich geworbes nen Geschenke ber Bafallen nebft einigen que ber ros milden Steuerverfassung übriggebliebenen Abgaben, beren Betrag aber eben fo unbekamt tft, als bie Art ibrer Bertheilung und Erhebung, fo erhalten wir bas Bilb eines Reichthums, ber groß genug war, um einen bes Reiches wurdigen Glang ju gestatten.

Auf jenen Landgutern mit ihren einsachen aber bequemen Wohnhausern hatten Rarls Borfahren ihren wechseinden Aufenthalt lieber genommen, als in ben Stabten. hier sehten sie im herbste, wenn ber Feld-

jug beenbigt mar, bie Luft bes Rrieges in einer anberen Geftalt fort, in ber Berfolgung und Betampfung ber wilben Thiere, an benen es bamals ben beutschen Walbern nicht fehlte. Much Rarl ber Große zog im Unfange feiner Regierung von einer Billa gur andern, und nahm feinen Winteraufenthalt balb in biefer, balb in jener Gegend bes Reichs. Die Chronifen verfaumen nie zu bemerten, wo er mit feiner Familie Beibnachten und Oftern gefeiert habe. Unfange hielt er fich, wenn ihn nicht Staatsangelegenheiten bestimm= ten feinen Wohnort anderswa aufzuschlagen, in ber Regel auf ben alten karolingischen Familiengütern in ben Rieberlanden auf; fpater finden wir ihn am baufigften am Dberrhein, ju Ingelheim und Worms, und gulest bewogen ihn bie Reize und Bequemlichkeiten von Machen, fein Soflager an biefem Orte gu firiren. Auf ber Reise von einer Billa gur andern begleitete ihn feine Familie und fein Sofftaat; die Begenben, burch welche ber wanbernbe Sof feinen Weg nahm, mußten ihn unterhalten, besonders bie boben Beiftli= chen erhielten am haufigsten bie toftspielige Ehre bes königlichen Besuchs. Karl war inbessen billig gemig, feine Befuche bei einer und berfelben Derson nicht oft zu wiederholen, ober wenn bies bennoch unvermeiblich war, ben Schaben ju verguten, welchen ein jahlreis der Schwarm anrichtete, ber fich wie ein Seufchreckenbeer über ein Saus herfturzte und baffelbe in wenigen

Augenbliten von St. Gala lem ergalito barlides folgende Unetbere: Anel war fichon utwireren Dale auf seinen Mellen bei einem Bifchof eingelehrt it beffent Boohnfig igenabet fo. lag gebag. ar thin inithe aut vermelben fomite, visto haire immer eine gute Mufnahme: gefunben: (Eines Zages :: wurde aber biefer Bifchof umerwanter burch ben, biniglichen Wofuch Aberrafcht Mathdronnahbentneit Befahl gegeben: (hatte:// in ben: Gefchelinbigfeit:: alles aufzuraumen; ging er feinen amwilkommenen Baften mitt bewertillichem Geficht tentnegen. Der Konig mingerteibem Bifthof fem Wohlgefallen über bie Swedalt, mit ber er alles zu feinem Empfange dubraumenglaffe geiblefer: egwieberte aben mit tonne verhublenent: Mergeo, bub) imo sber Ronig mit frinem? Ga: folge filatime, alles icon dont felbft bis qui bis les ren Bathe janisgeranningindeberemmirbe. (b) Rarti fühlte beit Richtige ibiefet Bemerkung; fund iftattlibein bais fchofe ger garien guyab fechnebingeleitetebenfremitbilichungun Untwort, wenn er auszuraumen miffe, fo wiffe er auch wieber auszufullen; et fchentte auf ber Stelle Die milde Bil bat und Cinderhochies Inde and Auft feiner eigenen Gatem baggegen Cantober Ros nig: wie imermactet un bie alles fin feinen Befigh iftets in Seretifthafte hehaten icherben Binufte, foifanbeteunde buis Univelsagische diberti Manten, obernbie Berlegenheis Onen der neur Pererder muß eine Schriegened autest and die ibn 122. deinen dibellesient Gieno Mor (und

ten einer Uebermalimme, fonbern bie Gebande in mobinlichen Buffande und Riche und Reller webberforet. Die gewöhnlichen Landigkter mirrben aber im giortannee ber Beit zu fiein und enghaldeinft fie ben Beherrfcher eines Meiches, bas burch ihn von Jahr un Jahr an Ausbehmung und Glone gunaben; fie tonnten bie Menge bes Gefolges und bet Befuchet nicht mehr faffen, und bienten baber belb mir noch gu gelegentlichen Abfleigegmantieren auf Reifen und nicht mehr an Aufenthaltharten auf innaere Dauer. Bu biefen wählte Ratt folde Billen, weicht Raum genug hatten, um bie gange Reichsperfamminng un: ter Dach : und Kach zu beimeen, und welche fich auch ine Menfern ale Ronfadfide antunbiaten. Diefe find bie: Sthauplase bet Soffebend, wit beffen Befchrefbuttig ich mich min ju beschäftigen babe; beitn erft burch: Rarl ben Gwegen ning bie facolingifche Saus haltung im: eine thinialide Sofhaltung über. +++

## 3, Raris beg Gwgen Bof.

Die neueste Beit hat und bas sonderbate Schausspiel eines Hofes, gegeben, ber sich um bem neugegrünsbeten Ahron eines aus bem Staube empergestingenen Herrschers bilbete: Ein solder Daftann seiner Natur nach indiet anbeit, alle fleif und tangweilig fein. Denn ber neue herrscher muß eine Scheibewand aufrichten, die ihn um seinen ehemaligen Gameen und

Rameraben trennt; je ungewohnter ihm feine Barbe ift, befto leichter glaubt er, berfelben etwas zu vergeben, wenn er nicht alles in ehrerbietiget Berne balt. Dazu merben eine Reihe von Formlithkeiten erschaffen, welche beftimmen, wie man antlopfen ober fich melben laffen muffe, auf wie viel Schritte man fich bem herricher zu nahern ober wie tief man fich vor bemfelben zu verbengen habe. Es giebt nichts Licherlicheres und Steiferes, als bie Etifette bes napoleoni= ichen Hofes, ber nichts anderes, als eine Caricatur bes alten Königshofes war. Die Kormen, in benen er fich bewegen folite, waren Riemanben geläufig: fie wurden wie Theaterrollen eingelibt und abgespielt mit eben fo wenig Gewandtheit und Aufrichtigkeit von Seiten beffen, ber bie Bulbigungen empfing, als berer, die fie ihm barbrachten. Auch Raris bes Groffen Hof war ber Sof einer neuen und aus ber Reihe ber Optimaten, die an ihm die Rolle von Sofleuten fpielen follten, hervorgegangenen Donaftie; man whebe aber irren, wenn man ihn mit bem Sofe Mapeleons vergleichen wollte, obgleich diefer felbft fich schmeichelte, fich Rari bem Großen in allen Studen auf eine wurbige Weife an bie Seite gestellt zu haben. Ein neugegründeter Thron bedarf namild, au feiner Befeftiaung nicht blos ben Bauber ber Dacht, fonbern auch ben Mimbus einer hobern Welhe; mo biefer lettere und mit ihm bie freudige Amerbennung fehlt, bag ber

Upon nicht allein auf ben milligen Mitteln ber Gemak, funden auch auf einem bilbern Steht bereite. havegt fich ber Buf in ber besichenben und fchmillen Luft ber Studet, immer nach einem Andenne fof: hand, bunch undehen er fich flüchten finnt, wenn bas über fin bangente Gewitze ledbeicht und bas unheimliche Gebinde feinen benbenben Ginfturg erfüllt. Das farmingode hunt war nicht bund eine reiche Gemalerhat, fonbern auf einem langen Untwege gemt Befife bes Thoms aelenat; es batte erft bie Grund: führ bes Bolles nach und nach einbein mitffen, ebe es bacan benfen founte, bie Berfen bes Megenten ju andern; mit bem beibnifchen Befen mußte bie Dietat vertilet werben, welche bie frinkliche Ration en bas merovingifche Grichlecht banb, und burch bie Auf: nahme deiftlicher Principien mußte fie barauf borbes eritet werben, einen von ber Rirche Geweihten fur bober berechtigt zu balten, als ben, ber feine Beibe von bem herfommen ableitete. Die Rarolinger ließen, fo lange fie noch im Emporfteigen waren, tein Mittel umberfucht, um des Bolt an eine gewiffe Berachtung gegen ben merovingifchen Konigeftamm zu gewöhnen und die Beiligkeit und Berehrung zu schwächen, welche biefer Konigestamm befaß. Auf einem mit Debfen bespannten Bagen, ben ein nebenhergebenber Bauern= Enecht lenkte, führten fie ben merovingifchen Ronig bes Jahr bem versammelten Bolle vor; er erschien

schwächlich von Gestalt, weil er nicht Gelegenheit hatte, fich in forperlichen Uebungen zu ftarten, und Enabenhaft von Ansehen, weil man ihn nicht att genug werben ließ, um die Reife mannlicher Jahre gu erreichen. Während ber Ronig burch folden Aufzug in einem unmilitairifchen Lichte erschien, brangten fich Die Karolinger an die Spite bes Beeres und umgaben fich mit friegerischem Ruhme. Allein weber ber Glanz bes militairischen Ruhms, noch ber Schimmer ber Macht war im Stanbe, ben Bauber ju lofen, mit bem die Weihe bes Boltsglaubens den gefuntenen Ronig umgab. Obgleich er nicht mehr Bebeutung genug hat, um einem zu schaben ober zu nugen, obgleich er auf Ginkunfte beschrantt ist, beren sich ber geringfte Optimate geschamt haben wurde, fo genieft er boch noch, wo er öffentlich in koniglichem Prunk auftritt, ber alten Achtung und Berehrung; felbft eine vollige Unfahigfeit ober Richtswürdigfeit vermag nicht bie Wirkung jener Beihe aufzuheben, und vor einem Ronige, welchen bie Schriftfteller mit hamifchem Spotte blobfinnig nennen, muß fich ber Rarolinget bei offentlichen Belegenheiten beugen, wenn er nicht allgemeinen .Unwillen erregen und feine Dacht obes gar fein Leben aufs Spiel fegen will, :Es war eben nicht genug, bem merevingifchen Konigshaufe bie Macht entzogen zu haben, es: mußte ihm auch bie Dajeftat entzogen werben, unb: bied konnte nicht anbere getiden, at beimb, het ben ennendammen G: itteler eine Mille untiden unde, bie in ben Inan bet Mellet bie Melle ber Munimer übnfin. Cine latte bat bir dufflitte Rinte dien aftigen Detenen und turfen Berfelbiger en; fir Antipres auft als Auffrend Cattal, und und fie bend bei Drage ban St. Beine Rudfielgen befold, wend all ber Mile bet Rimmels betrachtet. Der Simmel felift eches alle bes mur Geldfeite; meticlich merfte bet Class bet alten villig addfiben vor einer felden Melle, wie bie, wanit ber Matfering bei Berfiel und bie friedlige Salbung ben erften Linig von Gottes Gnaben umgab. Riches befinneniger betruten fic mande mittide Gotien mer feiner an ben Gebarfen gewöhnen, bag ber burge Pfopin vom Himmel betrafen fein follte, fie zu beberrichen. Giner alten Gage pafalge ethickt bez neue Rinig tenn Rucheicht von biefer ihm unginfligen Stimmung, all er auf bet Stelle ihr ein Enbe ju machen befchtoft. Bu biefem Bwede lief er vor ben Angen feiner Optimaten einen Lowen gegen einen flatten Stier los. Dit einem Sprumge fdwang fich ber Lime feinem Geener auf ben Raden und rif ihn gu Boben. Der Abnig tief feinen Groffen au, fie follten ben Lowen von bem Silette hannegeriffen ober ihn auf bemfelben tibten; diese sichen sich aber betroffen einander an und er Marton: "herr, es gibt feinen Menfchen auf Erben,

ber bies zu unternehmen wagt." Da erhob sich Pippin von seinem Throne, zog das Schwert und steg mit sessem Schriette in den Kampsplat dinad. Ein einziger Sied von seinem starten Arme reichte din, um den Kopf des köwen vom Mumpse zu trennen und dem darunter liegenden Stiere den Hals abzusschneiden. Son so ruhig, als er hindgestiegen war, kehrte er auf seinen Ahron zusück und fragte die von Entsehen und Bewunderung ergrissen Optimaten, od er ihr Herrschier sein könne oder nicht. Da erklätten alle einstimmig, man musse unsstung sein, wenn man ihm sein Racht zur Herrschaft strettig machen wolle 1).

Durch die weitliche Macht und die kirchliche Weihe stand also das karolingtsche Geschlecht so erhaben über den Geschlechtern, die ehemals seines Gleichen gewesen waren, daß es nicht nothig hatte, ein stelles Hose eremoniel als Scheidendand zwischen sich und seine Unterthanen zu stellen und seine Wöhen den öffent: lichen Blicken daburch zu entziehen, daß es sich dens seiden nicht anders als in imponirendem Prunke und in zuräckschwederender Entsernung zeigte. Der karolisisgische Hos betet daber in seiner gewöhnlichen Gestalt ein durchaus einfaches Bild dar. Jeden Morgen war, wenn ich so sagen darf, ein Lever, d. h. Karl sieß, sobald er ausgestanden war und während des Andels

<sup>1)</sup> Monach. Sangall. lib. II, cap. 23.

bens , feine, Freunde vor, fich ; banungab., er: ben ftreitenden Darteien Andienz, bie ihren Droges an ben Dof gebracht batten ; eriborte, mabtend er fich bie Schube autog, ihrm Streit und cibre Beunbe an umb enticieb bie Sacha auf ber Stelle. Enblich tra: ten feine Dinifter berein; um feine Befehle für bie Gefchafte bes Taget inidEmpfang ju nehmen. Reibung, welche ar fichte waterem biefer Gefchafte; an: gelegt hatte, war bie nines gewöhnlichen Eranten aus einheimischer Leinemand, und einheimistim Euche; frembe :: Stoffe . verfchmabte, er., mit er . frechte . buich Beispiel und Emnahmmaen bem Lurus entitegenquarbeiten, der unter ben Franken in ber Reibung Dobe gu werben anfing, Beith fich bei feinem Lever junge Bofflinge, in Schoe, Jund austeindlichen Weiten einfanben . madite er fich wohl dim: Balle fein bringenberes Geschaft ihn abbielt, ben Georgeauf ben Stellereine Sagh, anguordnen und die Schongemitten Soffente mit zunehmen. Da ging (et) burch Dicht und Durm, bis bie felbenett Rieibergifeinest Gefalgest in Webeniraniben Dornen bieben oben ein: thebiad Dinterbert ibien bie Delge verbathe er felbit kim guedels phue feinem Ans enge einen Schaden zugeflietian babenis während lich bie befchamten Bofunge bein Gootte peristegenben ife ben 1 . Chen fo merting tonnte guest jerfhagen, ment

<sup>1)</sup> Gine luftige Gefchichte biefer Art erzählt ber Monach. Sangall. lib. II., cap. 27.

seine Leute mit Pus und Pracht in den Krieg zogen; er bemerkte alsdann, daß man beffer thate, seinen Reichthum zu Hause zu lassen, und er tadelte die Thorheit dessen, der, wenn er ein Opfer des Krieges werden sollte, dem Feinde einen Reichthum in die Hand liefere, womit zu Hause die Ruhe seiner Seele hatte erkauft werden können.

Rachbem bie Geschäfte bes Morgens beenbigt maren, ging er zu Tische, an bem sich gewöhnlich nur seine Familie versammelte. Die Mahlzeit bestand aus vier Schuffeln; bierauf murbe feine Lieblingsspeife, gebratenes Wildpret, am Spieße aufgetragen und zum Nachtisch Dbst aufgestellt. Er batte einen gesunden und starken Appetit und war im Effen nicht so enthaltfam, als im Trinken; bas Uebermaaf bes lette= ren bagegen war ibm in ben Tob zuwiber, und er trant nie mehr, als es bas Bedurfnig erforderte. Wahrend der Mahlzeit ließ er etwas vorlefen obet beclamiren. Rach bem Effen beburfte er ber Rube; er legte alsbann Rleiber und Schuhe ab und schlief einige Stunden. Auch bas Baben gehörte zur Zagesordnung bes Konigs; er that bies am liebsten in Gefellschaft und führte oft feinen Sofftaat und feine Leibwache mit ins Waffer. Durch bas Schlafen am Tage verbarb er sich aber bie Rube ber Racht: er stand oft vier bis funfmal auf und nahm ein für biefen Kall zurechtgelegtes Buch ober Schreibzeug zur

hand, um felbft biefe Struben nicht unbenutt vor-

Ineimal bes Lages sing Rarl ber Große in bie Kirche, am Morgen und am Abend; er begann umb beschloß ben Zag mit frommer Berebenng Gottes. Für einen marbigen Gottebbienft fparte er fein Gelb; ben größten Theil seiner Schafe verwandte er auf bie Erbanung neuer ober auf die Renaratur alter Kirchen und auf milbe Stiftungen; wo er fur fich felbft ein prachevolles Sans baute, da baute er baneben ein noch weit prachtvolleres Gottesbaus. Das Ausgezeichnetste, was er in dieset Beziehung that, war die Aufführung der Marienkirche zu Aachen. Meifter und Arbeiter wurden für biefen Bau von allen Seiten mafammenberufen und Granitfaulen und Marmorblode ans Italien berbeigefchafft. Einbard, ber felbft ein Bauverftanbiger war, fpricht mit ber größten Bewunberung von biefem Bebaube, und lobt eben fo fehr den Geschmad in der Aussuhrung als die Freigebig= keit in ber Ausschmachung beffelben. Dem Glanze bieles Doms entsprach ber Cultuis, ber, wenn man Rom felbft ausnimmt, nirgends mit fo vieler Burbe und Dracht begangen wurde, als am Boffager bes erften Ronias ber Chriftenbeit. Die tuchtigften Geiftlichen und bie besten Sanger waren aut Sofe angestellt, und ber . Kirchenapparat war so vollständig, daß selbst die unterften Diener nicht in ihrer eigenen Rleibung fungirten.

Um bieses einfache und einformige Leben bes Monarchen gruppirten fich aber in bunter Mannichfaltigfeit eine Menge von Menfchen her, welche unter ben verschiedensten Titeln und Beschäftigungen einen fteten Aufenthalt am Sofe hatten, ober welche in beständis gem Wechsel ab = und auftromten. Bas querft bie ftebenbe Umgebung bes Monarchen betrifft, fo unterscheiben wir barin zwei Elemente, auf ber einen Seite ein politisches und militairisches, so wie auf ber anbern Seite ein geistliches und gelehrtes Element. Jenes bestand aus ben Reichs : und Hofbeamten und aus ber Leibwache, biefes aus Raris gelehrten Freunben und ber Hoffchule. Schon Karls bes Großen Reffe Abelbard gab über bie Ordnung bes toniglichen hofes ein Buch heraus; biefes ift aber unr noch in einem Auszuge vorhanden, ben ber Ergbischof Sinc mar von Rheims für einige Bifcofe gur Unterweis fung Karls bes Kahlen machte 1). Wir lernen baraus bie oberften Reichs = und Hofbeamten fennen. Rur die eigentlichen Angelegenheiten bes Reichs um: gaben ben Ronig brei Minifter; ber Archicapella: nus ober, wie er aus Nachahmung romisch = taifer= licher Litulatur genannt wurde, ber Apocrifiarius hatte bas Departement ber geistlichen Angelegenheiten unter feiner Leitung. Er war zugleich, wie es scheint,

Hincmar, de ordine palatii, ap. du Chesne T. II, p. 490 sqq.

Spicaplan und Bridtrater ber finialiden Kamilie und hint bei friedlichen Gelegenheiten ben Gottelbienit. Die Leitung ber weltlichen Angelenenheiten beforgte ber Cancellarins ober Rangler; er führte bat Reichtliegel, um alle im Rumen bei Lonies gutgeftellte Urfmben auffertigen zu bonnen. Bur Entfcheibung ber an ben Sof gebenchten Rechtsfälle ftanb bem Monnechen ber Pfaljgraf jur Geite, natur: lich mit einem um fo politeichern Perfonal von unterworbneten Beumten, je mehr mit ber Ansbehnung des Reiches bie Menge ber Pengeffe wuchs und je weniger fich bie verlierenben Partrien bei ber Entfcibung ber gemblinfichen Gerichte beruhigten. Reben ben Reichtbeamten fanben bie Sofbeamten, ber Ranfionarins mit ber Aufficht iber bie famme: liche Dienerfchaft, ber Camerarins mit ber Ginnahme und Berwaltung ber tiniglichen Ginfanfte, ber Senefdal und Buticularius mit ber Corge für Riche und Retter. Der Ratichall beauffichtigte Die toniglichen Stuttreien, auf welche Satl eine befondere Aufmertfamdeit verwandte, um die Pferbezucht gu verebein. Die toniglichen Balbungen waren fo andgebebnt, baf bie Oberaufficht berfelben vier 3a: germeifter erforberte; ihnen untergeorbnet waren bie Forfier und von ihnen gingen bie Beranftaltun: gen zu Ausrottung ber Raubthiere fowie zur Butung bes Bilbes aus. Der Bogelfang, welcher mit Kalten und Sperbern getrieben wurde, war nicht blos ein ergiebiger, sondern auch ein ergöglicher und sehr beliebter Theil der Jagd; an Karls Hofe befand sich baher ein eigener Dberfaltner.

Dag Karl ber Große in einer Zeit, wo Niemand ohne ein bewaffnetes Gefolge reifen tonnte, eine Leib= mache batte, verfteht fich von felbit; fie wird unter verschiebenen Benennungen erwähnt, immer aber als eine von bem Erercitus ober Beerbann verschiebene Rriegsmacht 1). Sie war ohne Bweifel, wie die Gefolgschaft ber fruberen germanischen Beertonige, aus Leuten aufammengefest, welche auf ber Welt nichts befagen, als einen tapfern Arm und bie Luft, jedem zu bienen, ber ihnen am meiften bezahlte. Solche Gluderitter traten naturlich am liebsten in ben Dienst bes Ronigs; sie erhielten Waffen, Rleibung und Rabrung und, wenn fie fich auszeichneten, Reichthum und Chrenftellen, ober wenigstens, nachbem fie invalid geworden waren, eine Berforgung. Diefe Garben maren Karls stehendes Heer und gablreich genug, um blog mit ihrer Bulfe in unvermutheten Sallen einen ploglich ausbrechenden Rrieg anfangen ober einen an-

<sup>1)</sup> Einhard bezeichnet fie als satellites, als in palatio militantes, als comitatus. Der eigentliche Name ber Garben war aber Scara, was, ba Scario (Scherge) in biefer Zeit fur Diener gebraucht wird, nichts anberes bedeutet, als Dienstmannschaft,

gefangenen nach Anflisming des heerkannes sortsesen zu tommen. Im Ariege erscheinen sie als der Kern der Armee; wo Kichutheit, Entschlossenheit und militairische Uedung nichig ist, werden die Garben gebraucht. Und ihnen bostehen die Besahungen, durch welche Karl neueroberte Landschaften in Unterwürsigsteit halt und welche er an die Landungspunkte seiner Kiesen zur Abwehe gegen die Angrisse der Seerauber verlegt. Um hose selche Kand wahrscheinlich nur eine anderlesene Schaar dieser Garben und zwar in nicht größerer Angaht, als hinerichend war, um eine Besechung auf Reisen zu bostager aufrecht zu erhalten.

Seinen Cinklinften nach hatte Kart ein bei weistem zahtreicheres stehendes Heer ausbeingen und unsterhalten können, als die Garben gewesen zu sein scheil seiner Schätze auf die Kirche und die Wissenschaft. Kark hatte eine außerordentlich große Achtung vor der Gestehrsamkeit, und wie sehr er selbst den Mangel am gelehrter Bildung suhste, zeigte er durch die wahrhaft bewindernswürdige Anstrengung, womit er im spätzen Alter und unter dem Drange der Geschäfte nachzusholen suche, was ihm in der glücklichen Muße seiner Ingend nicht zu Theil geworden war. Bon allen Seiten und aus allen Ländern suchte er gelehrte Männer in seinen Reiche und wo möglich um seine Person

ju vereinigen; obgleich ein Eroberer, fab er fich lieber von Geistlichen und Gelehrten, als von feinen Generalen umgeben. Alles follte num lernen, und feinem ungebulbigen Gifer that es loid, bag er fo menig Danner fant, die zur Beforberung feiner Abfichten fabig und willig waren. Wenn ihm aus ben Schriften bes beillgen Augustinus, die er besonders liebte, vorgele: fen wurde, brach er in laute Rlagen aus, bag es teinen Mann biefer Art mehr auf ber Welt gebe. Eines Tages rief er in Alcuins Gegenwart aus: "Satte ich nur zwolf fo gelehrte Beiftliche, wie Muaustinus und Hieronymus!" - Alcuin war eitel und fühlte fich burch biefe Acukerung verlett; er wies baber ben Konig gurecht, indem er erwiederte: "Der Schöpfer bes himmels und ber Erbe hat ihrer nicht mehr gehabt, und bu willst zwolf haben!" 1)

Dem unermublichen Eifer bes Königs, bem Scharffinn, mit welchem er aufblühende Talente zu entbeden,
und der Freigebigkeit, womit er sie zu unterstützen und
zu belehnen wußte, gelang es indessen in Berbindung
mit Alcuins Thatigkeit, einen großen Umschwung in
der Bildung der Zeit hervorzubringen. Es war jedoch
nicht blos eine Liebhaberei des Königs, sondern ein
wirkliches Bedürsnis der Zeit, was diesen Bestredungen zu Grunde lag. Durch die Thronbesteigung der

<sup>1)</sup> Monach. Sangall. lib. I, cap. 9.

fcheben, als baburch, bag bem einworgefommenen Befchiechte eine Weihe verliehen murbe, bie in ben Augen bes Bolles bie Weibe ber Merovinger überflieg. Sine folde bot bie driftliche Rirche ihren gutigen Datronen und tapfern Berthelbigern an; ihr Ausspruch galt als Ausspruch Gottes, und was fie burch bas Draen von St. Beters Rachfolgern befahl, ward als ber Wille bes himmels betrachtet. Der himmel felbft erhob alfo das neue Geschlecht; nathrlich mußte ber Slang bes alten vollig erbleichen por einer folchen Weibe, wie die, womit ber Ausspruch bes Papites und bie feierliche Salbung ben erften Ronig von Gottes Gnaben umaab. Richts bestoweniger komiten fich manche weltliche Großen nue fcwer an ben Gebanten gewöhnen, bag ber turze Dippin vom Simmel berufen fein follte, fie ju bebertichen. Einer atten Sage zufolge evhielt ber neue Konig taum Nachricht von biefer ihm unganftigen Sthuntung, als er auf ber Stelle ihr ein Ende ju mathen befchlof. Bu biefem Bwede ließ er vor ben Augen feiner Optimaten einen Lowen gegen einen ftarten Stier los. Wit einem Sprunge fcwang fich ber Lowe feinem Segner auf ben Raden und rif ihn gu Boben. Der Rinig rief feinen Groffen au, fie follten ben Lowen von bem Stiete himvegreißen ober ihm auf bemfelben tibten; diefe faben fich aber betroffen einander an und er-Marten: "Setr, es gibt feinen Menfchen auf Erben,

von feinem Threne, zog das Schwert und stieg mit seinem Schritte in den Kampsplas hinad. Ein einziger Heb von seinem starten Arme reichte hin, um den Kopf des Löwen vom Kumpse zu trennen und dem darunter liegenden Stiere den Hals abzusschneiden. Ster so ruhig, als er hinadgestiegen war, kehrte er auf seinem Abron zunket und fragte die von Smissen und Bewunderung ergrissenen Optimaten, od er ihr Herrichter sein die einstimmig, man musse unfinnig sein, wenn man ihm sein Recht zur Herrschaft streitig machen wolle 1).

Durch die weitliche Macht und die kirchliche Weihe stand also das karolingtsche Geschlecht so erhaben über den Geschlechtern, die ehemals seines Gleichen gewessen waren, daß es nicht nöchtig hatte, ein stelses Hose eremoniel als Scheidendand zwischen sich und seine Unterthanen zu stellen und seine Wöhen den öffentzlichen Bliden daburch zu entziehen, daß es sich denzselben nicht anders als in imponirendem Prunke und in zurückschreckender Entsernung zeigte. Der karolinzgische Hos bietet daher in seiner gewöhnlichen Gestalt ein durchaus einsaches Bild dar. Jeden Morgen war, wenn ich so sagen darf, ein Lever, d. h. Karl ließ, sobatd er ausgestanden war und während des Andsels

<sup>1)</sup> Monach. Sangall. lib. II, cap. 23.

bens , feine. Freunde vor, fich ;" bann pab. er ben ftrei tenben Marteien Audienz, bie ihren Proges an ben Dof gebratht hatten; eritharte, mabtend er.fich bie Schube angog, ihren :Streit und eihre Schube :an und enticieb bie Sachsoguf ber Stelle. Endlich tra ten feine Minister herein; um feine Befehle für bie Gefchafte bes Tageer in Enwfang ju: nehmen. Reibung, welche er fubitoideent biefer Gefchifte an: gelegt batte, war die eines gewöhnlichen Franken aus einbeimischet Leinemand umb einbeimischem Tuche; frembe :: Stoffe . vetichmabte, er.; mit er: frichte buich Beispiel und Emmahnmagen ibem Lums entflegenmarbeiten, ber unter ben Kranken in ber Reibung Dobe gu worden anfing. :: Weith fich bei feinem Lever junge Sofflinge, in Seibe, jundig ausfindlichen : Weinen einfanben, madite er fich wohl binn foulle fein bringenberes Gelchaft, ihre jablielt; ben Schor; all ben Stellereine Sagt, anguordnen und die Schongemiftem Saffente mitzunehmen. Da ginga estiburch Dicti, und Durm, bis bie feihenett Rieibergifrenen Gefalgest in Beneninnenben Downes hirgen oben ein: tuchtige Plagebgert finten bie Delge verberby er felbft:kom:guedels obnie feinem An dil chrenchber einendacht indigetigtigtige gedechten, wente agere bie befchemten Boflinge bein Botte gerichgegeben:fo hen 1); "Eben fo mentig tonnte audas fenthagen, ment

<sup>1)</sup> Eine luftige Geschichte bieser Art erzählt ber Monach. Sangall, lib. II., asp. 27.

seine Leute mit Put und Pracht in den Krieg zogen; er bemerkte alsdann, daß man besser thate, seinen Reichthum zu Hause zu lassen, und er tadelte die Thorbeit dessen, der, wenn er ein Opfer des Krieges werden sollte, dem Feinde einen Reichthum in die Hand liesere, womit zu Hause die Rube seiner Seele hatte erkauft werden können.

Nachdem bie Geschäfte bes Morgens beenbigt was ren, ging er zu Tische, an bem sich gewöhnlich nur seine Familie versammelte. Die Mahlzeit bestand aus vier Schuffeln; bierauf murbe feine Lieblingsspeife, gebratenes Wildpret, am Spieße aufgetragen und zum Rachtisch Dbst aufgestellt. Er hatte einen gefunden und starken Appetit und war im Essen nicht so ents haltfam, als im Trinken; bas Uebermaaß bes letteren bagegen mar ihm in ben Tob zuwiber, und er trant nie mehr, als es bas Bedurfniß erforberte. Bahrend ber Dablzeit ließ er etwas vorlesen ober beclamiren. Rach bem Effen beburfte er ber Rube; er legte alsbann Reiber und Schuhe ab und schlief einige Stunden. Auch bas Baben gehörte gur Zagesordnung bes Ronigs; er that bies am liebsten in Gesellschaft und führte oft seinen Sofftaat und seine Leibmache mit ins Baffer. Durch bas Schlafen am Tage verbarb er fich aber bie Ruhe ber Racht; er stand oft vier bis funfmal auf und nahm ein für biefen Kall zurechtgelegtes Buch ober Schreibzeug zur

hand, um felbft biefe Stunden nicht unbemigt vor-

Ineimal bes Tages ging Rarl ber Große in bie Rieche, am Morgen und am Abend: er begann und befchiof ben Zag mit frommer Berahrung Gottes. Für einen wurbigen Gottesbienft fparte er fein Gelb; ben größten Theil feiner Schäfe verwandte er auf bie Erbanung neuer ober auf die Revaratur alter Kirchen und auf milbe Stiftungen; wo er für fich felbft ein prachtvolles Sans baute, ba baute er baneben ein noch weit prachtvolleres Gottesbans. Das Ausgezeichnetste, mas er in dieset Beziehung that, war die Auffuhrung ber Marientirche zu Lachen. Deifter und Arbeiter wurden für biefen Bau von allen Seiten 30: fammenberufen und Granitfanlen und Marmorblade aus Stalien berbeigeschafft. Ginbarb, ber felbft ein Bauverftanbiger war, fpricht mit ber größten Betoun: berung von diesem Gebäube, und lobt eben fo fehr den Geschmad in der Ausführung als die Kreigebigfeit in ber Ausschenftetung beffelben. Dem Blange biefes Doms entsprach ber Cultuis, ber, wenn man Mom felbft ausninunt, nirgends mit fo vieler Rurbe und Pracht begangen wurde, als am Soflager bes erften Ronias ber Chriftenbeit. Die tlichtiaften Geiftlichen und die besten Sanger waren am Sofe angestellt, und der Rirchenapparat war so vollständig, baß selbst bie unterften Diener nicht in ihrer eigenen Rleibung fungirten.

Um dieses einfache und einformige Leben bes Monarchen gruppirten fich aber in bunter Mannichfaltigteit eine Menge von Menfchen ber, welche unter ben verschiebenften Titeln und Beschäftigungen einen fteten Aufenthalt am Sofe hatten, ober welche in beständi= gem Wechsel ab = und auftromten. Bas querft bie ftebenbe Umgebung bes Monarchen betrifft, fo unterscheiben wir barin zwei Elemente, auf ber einen Seite ein politisches und militairisches, so wie auf der anbern Seite ein geistliches und gelehrtes Clement. Benes bestand aus ben Reichs = und Sofbeamten und aus ber Leibwache, biefes aus Raris gelehrten greunben und ber Hoffchule. Schon Karls bes Großen Reffe Abelhard gab über bie Ordnung des kiniglichen hofes ein Buch heraus; biefes ift aber nur noch in einem Auszuge vorhanden, ben ber Erzbifchof Sinc mar von Rheims für einige Bifchofe tur Unterweis fung Rarls bes Rablen machte 1). Wir lernen baraus bie oberfien Reichs = und Sofbeamten kennen. Für ble eigentlichen Angelegenheiten bes Reichs um: gaben ben Ronig brei Minifter; ber Archicapellanus ober, wie er aus Nachahmung romifch = faifer= licher Litulatur genannt wurde, ber Apocrisiarius hatte bas Departement ber geiftlichen Angelegenheiten unter feiner Leitung. Er war zugleich, wie es scheint,

Hincmar. de ordine palatii, ap. du Chesne T. II, p. 490 sqq.

Hofcaplan und Beichtvater ber toniglichen Familie und hielt bei feierlichen Gelegenheiten ben Gotteb: bienft. Die Leitung ber weltlichen Angelegenheiten beforate ber Cancellarius ober Rangler; er führte bas Reichssiegel, um alle im Namen bes Königs ausgeftellte Urtunden ausfertigen zu tonnen. scheibung ber an ben Sof gebrachten Rechtsfälle fand bem Monarchen ber Pfalggraf jur Geite, naturlich mit einem um so zahlreichern Personal von untergeorbneten Beamten, je mehr mit ber Ausbehnung bes Reiches bie Menge ber Prozesse wuchs und je weniger fich bie verlierenben Parteien bei ber Enticheibung ber gewöhnlichen Gerichte beruhigten. Reben ben Reichsbeamten standen bie Sofbeamten, ber Manfionarius mit ber Aufficht über bie fammt liche Dienerschaft, ber Camerarius mit ber Einnahme und Berwaltung ber tonialichen Ginfunfte, ber Seneschal und Buticularius mit ber Sorge für Ruche und Reller. Der Marichall beauffichtigte Die toniglichen Stutereien, auf welche Rarl eine befondere Aufmerkfamkeit verwandte, um bie Pferbezucht zu verebeln. Die königlichen Walbungen waren fo ausgebehnt, bag bie Oberaufficht berfelben vier 3a: germeifter erforberte; ihnen untergeordnet maren bie Körster und von ihnen gingen bie Beranstaltungen ju Ausrottung ber Raubthiere fowie jur Sutung bes Wilbes aus. Der Bogelfang, welcher mit Falten und Sperbern getrieben wurde, war nicht blos ein ergiebiger, sondern auch ein ergöglicher und sehr beliebter Theil ber Jagb; an Karls Hofe befand sich baher ein eigener Oberfalkner.

Dag Karl ber Große in einer Zeit, wo Niemand ohne ein bewaffnetes Gefolge reifen konnte, eine Leib= wache hatte, verfteht fich von felbft; fie wird unter verschiedenen Benennungen erwähnt, immer aber als eine von bem Erereitus ober Beerbann verschiebene Rriegsmacht 1). Sie war ohne Pweifel, wie die Gefolgschaft ber fruberen germanischen Beertonige, aus Leuten zusammengesett, welche auf ber Welt nichts befagen, als einen tapfern Arm und bie Luft, jebem zu bienen, ber ihnen am meisten bezahlte. Solche Gluderitter traten naturlich am liebsten in ben Dienst bes Konigs; sie erhielten Waffen, Kleibung und Nahrung und, wenn fie fich auszeichneten, Reichthum und Chrenftellen, ober wenigstens, nachbem fie invalid gemorben waren, eine Berforgung. Diefe Garben maren Karls ftehendes heer und gablreich genug, um bloß mit ihrer Bulfe in unvermutheten Rallen einen ploblich ausbrechenben Krieg anfangen ober einen an-

<sup>1)</sup> Einhard bezeichnet sie als satellites, als in palatio militantes, als comitatus. Der eigentliche Rame ber Garben war aber Scara, was, ba Scario (Scherge) in dieser Beit für Diener gebraucht wird, nichts anberes bedeutet, als Dienstmannschaft.

gefangenen nach Auftsstung bes Deerbannes sortseten zu können. Im Kriege erscheinen sie als ber Kern der Urmee; wo Kahnheit, Sutschlossenheit und militairische Uebung nothig ist, werden die Garden gesbraucht. Aus ihnen bestehen die Besatungen, durch welche Karl neueroberte Landschaften in Unterwürsigzeit halt und welche er an die Landungspunkte seiner Kussen zur Abwehr gegen die Angrisse der Seerduber verlegt. Am Hose selbst stand wahrscheinlich nur eine auserlesene Schaar dieser Garden und zwar in nicht größerer Anzahl, als hinreichend war, um eine Bestedung auf Reisen zu bilben und Ruhe, Ordnung und Sicherheit am Hossager aufrecht zu erhalten.

Seinen Einklusten nach hatte Karl ein bei weistem zahlreicheres stehendes Heer aufbringen und umterhalten können, als die Garden gewesen zu sein scheinen, allein er verwendete einen großen Theil seinner Schäue auf die Kirche und die Wissenschaft. Karl hatte eine außerordentlich große Achtung vor der Sestehrsamkeit, und wie sehr er selbst den Mangel an gelehrter Bildung suhste, zeigte er durch die wahrhaft bewundernswürdige Unstrengung, womit er im spätern Alter und unter dem Drange der Geschäste nachzusholen suche, was ihm in der glücklichen Muße seiner Jugend nicht zu Theil geworden war. Won allen Seiten und aus allen Ländern suchte er gelehrte Manner in seinen Reiche und wo möglich um seine Person

ju vereinigen; obgleich ein Eroberer, fah er fich lieber von Geistlichen und Gelehrten, als von feinen Generalen umgeben. Alles follte nun lernen, und feinem ungebulbigen Gifer that es leib, bag er fo wenig Danner fand, bie zur Beferberung feiner Abfichten fabig und wilka waren. Wenn ihm aus ben Schriften bes heiligen Augustinus, die er besonders liebte, vorgele: fen wurde, brach er in laute Rlagen aus, bag es teinen Mann biefer Art mehr auf ber Welt gebe. Eines Tages rief er in Alcuins Gegenwart aus: "Satte ich nur gwolf fo gelehrte Beiftliche, wie Muaustinus und Hieronomus!" Alcuin war eitel und fühlte fich burch biefe Acuserung verlett; er wies baher ben Konig zurecht, indem er erwiederte: "Der Schöpfer bes himmels und ber Erbe hat ihrer nicht mehr gehabt, und bu willst zwolf haben!" 1)

Dem unernüblichen Eifer des Königs, dem Scharfsiun, mit welchem er aufblühende Talente zu entdecken,
und der Freigebigkeit, womit er sie zu unterflühen und
zu belohnen wußte, gelang es indessen in Berbindung
mit Alcuins Thatigkeit, einen großen Umschwung in
der Bildung der Zeit hervorzubringen. Es war jedoch
uicht blos eine Liebhaberei des Königs, sondern ein
wirkliches Bedürsnis der Zeit, was diesen Bestrebungen zu Grunde lag. Durch die Thronbesteigung der

<sup>1)</sup> Monach. Sangall, lib. I, cap. 9.

Rarolinger war ber Staat driftlich gemarben; gang in ber Art und Weise, wie die finigliche Gewalt im alten Teliament erscheint, war fie von bem ersten Rarolinger, ber fich die Krone aufs Haupt feste, an= genommen worben. Sie grundete fich auf einen Ausspruch bes Papites und schien an Festigkeit und Anseben gewinnen m muffen, je mehr ber romifche Stuhl und das von bemielben ausgegangene Suftem an Einfluß auf die Gemuther ber Menfchen gewann, Chriftenthum war zwar schon langst als ber einzige Weg zum ewigen Leben bargestellt worben, allein von nun an wurde die wesentliche Bestimmung binguge= fügt, daß biefer einzige Weg, auf welchem man zu Gott gelangt, burch bas Thor führe, zu bem ber beil. Detrus ben Schluffel in feiner Sand babe. lich unterließ ber romifche Bifchof feine Gelegenheit, um recht einbringlich vorzustellen, bag er ber Rachfolger und Stellvertreter bes beil Detrus fei, und bag man ihm Unterwürfigfeit und Gehorfam erweifen muffe, um St. Peters Gunft und burch biefelbe Einlag ins himmelreich zu erhalten. Mit bem Glauben an bie Heiligkeit bes Papstes bing unmittelbar ber Glaube an bie von bemfelben ertheilte Weihe und ber Lehrfas zusammen, bag ber gange Dcean nicht Baffer genug enthalte, um bas heil. Chrisma von einem gesalbten Ronig abzuwaschen, und daß die Stimmen ber Weltlichen nicht machtig genug maren, um ben Ausermabl=

son bas Boren von feinem Throne berabzufturgen 1). Mas aber bie Riche jur Tragerin biefer Grundfate and an einer Offangfichile für ihre Berbreitung an machen, war eine: Beformation berfelben, nothig; und biefe ward burch bie von Rart bem Großen jebem Beifts fichen gur Bebingung gemachte Gelehrfamfeit burchar-Macti Co lange bie Bifchofsftuble und reithen Rie donnfrunden als eine Ausskatunga für die jungeren Sohne verbienter frantifcher Rriegerfamilien angefeben und von den Koniken obne Grundfas an Leute vergeben murben. Die entwiebet in ihren Dieftften invalib getporben maren, ober bie bas Deiffe bafür boten, fo Lange war bie Riving mehr eine weltliche als eine gels Rige Macht, und bie boben Clerifer, welche größtentheils burch eine Sinterthure in bie Rirche gekommen ober fogar burch: bas Kenfter in ben Schaafstall bes Merrn Kineingestiegen warent, hatten von ihner Murbe weber eine Borftellung; noch Sabigleit gur Gefüllung ihrer Amtspflichten. Auch die Rirche muste also in bemielben Sinne driftlich gemacht werben, in welchem es ber Gigat : geworben : war. Das babei befolgte Werfahren bestand barin, querft ben gefflichen Stanb

<sup>1)</sup> Not all the water in the rough-rude sea
Can wash the balm from an anointed King;
The breath of worldly men can not depose
The deputy elected by the lord.

i

fcharf non bem tveleischen zu erennen, fabenen für ben net biefe Art gebilbeten Rreis Bebingutunen feften: feben, bie Seber erfüllen mufte, melther in ibn die ereten molite, athb. enbitch Auftalten gie emichten, bie gur Erfühlung tener Bebingungen Jebem bie Debglichteit eniffnen. Diefe Organifation wurde von England and burth angelfachfifche Geiftliche und von Rom and numittefbar burth ben: Papit geleitet. Der Guleus wurde mad bem Wufter bes romifchen burch bas compe fantlingifche: Beich auf gleichen guge eingerichtet : bon Born lief Rart Binner umb Droelfpieler benemen, mad benen fich alle Cansoren und Draeniften in fehrem Reiche bilben mußten; nach nomifchem Aufdmitte wurden bie Schulen eingenichtet, Die, fo mannethaft und unisolifommen fie waven, bod wenigftens bies vereichten, bag fich Mientand in den geiffe lithen : Stand eindennung fomnte, .. ber nicht burch fie bindurthuegamgen und alfo mit einem beftitemten Geifte erfüßt worden war.

Kant :: der Greife war indeffen der Gelehrsansiet nicht um diefer ihrer Wirkung, fandern vielmehr um threr felbft nichten gugethaus, das Wadinfuls der Zeit ergriff ihn, wie dies bei großen Mannern gewöhnlich der Fall ist, so lebendig, daß es zu einem Bedürsnisse bei seigenen Geistes wurde, und indem er blos diessem zu genügen glaubte, befriedigte er zugleich under wußt jenes und arbeitete für die Besestigung seines

Magnet amb ber Gruntifte, auf benen berfelbe bas mehte. Bath fach er fich von gelehrten Mammern seres geben ober mit benfelben in fcbriftlicher Berbinbung, Deine fobalb feine Abfindertfambeit auf miffenfchaftliche Bilbung gerichtet mar, entging ihr tein babin ein: feldagenbes Berbienft in bem gaugen itenfange feines Beides, und et beauchte nur bie Strablen feiner fis miglichen Gunft auf bas bieber verachtete und in bie Dunkelheit merindaebrimate Glement ber Gelehrianteit fallen au laffen, eim biefelbe fofort ju Bluthen und Aufichten einvormitraben, Gein Sof war bie Pflange fchule biefer Beftrebungen; teler bieten fich immer eine Angahl pon Gelehrten auf zur kingerhaltung und Beichrung bes Ronigs, sowie gu Rath, und Abat in ben Gofchaften ber Rirche. Was ber Gine nicht wufte, theilte ber Unbere mit, und oft wurben Debveren 211s gleich bie Frugen bes Konigs wergelegt, um die barauf eingenangenen Antwerten vergleichen gu kommen, Den Ronig intereffinte bie Aftronomie am meiften, besonbers wegen ber Beredmung bes Ralembers, in welchem bamals noch eine große Berwirrung herrschte, 1200 ber erft burch bie Bemuhungen Rarls und feiner gelehrten Freunde eine feste Gestalt erhielt. Sobann mar bie Bieberherftellung bes reinen Tertes ber Evangelien ein Hauptgegenstand seiner wiffenschaftlichen Sorgfalt. Er ließ den Tert mit allen vorhandenen Uebersehungen, felbft mit einer fprifchen, vergleichen,

tien bie briech bie Umwiffenheit ber Abschreiber verborbene :Beigata wieber auf ihre urfprangliche Gefiatt partidjufibren !). Er mar ein febr fleißiger Bibels lefer und vinte feiner Fragen verlangen Ausstunft: iber fcwierige Stellen 4). Go, um ein Beifpiel anzufahren, fiel est bem Ronige in Bezug auf die Gefchichte ber Einfehung bed heitigen Abendmahls auf, baf bei Diefer. Gelegenheit ein Lobgefang ermaint wirb, ohne von ben Evangeliften mitgetheilt zu werben. Da ihm teiner von ben am hofe anmefenben Gelehrten bar: über Befcheib geben tounte, fo fchrieb er fogleich fols genbermaffen an Alcuin: "Daß nach bem Oftermable entweber die Binger ober vielmehr ber herr felbft eis nen Lobgefang gefprochen, feben wir aus bem Beng: niffe ber beiligen Schrift felbft, und wir tonnen ums baber nicht genug barüber wundern, warum ein fo intereffenter Longefang, ber vom herrn felbft ober, menn auch von feinen Sungern, boch wenigftens in Gegenwart bes herrn vorgetragen wurde, von allen Evangeliften mit Stillfdweigen übergangen worben ift."

<sup>1)</sup> Constitut, Careli M. de emend. libror. ap. Balus. T. J., p. 208.

<sup>2)</sup> Ich habe mehrere berfelben in bem von mir herausgegebenen Leben Alcuin's mitgetheilt, und um nicht bas bort Gesagte hier zu wieberholen, fuhre ich ein anderes Beispiel an, bas charafteriftisch genug ift, um bie Manier zu bezeichnen.

Marin , ber felten auf eine Frage bie Antwort fchalbig blieb', erwieberte, bag bie vier Evangeliften beim Schreiben nicht eine Danier befolgten, fondern eine verschiedene; man burfe fich baber nicht munbern, wenn man bei bem einen finbe, was von bem andern ausgelaffen worben fei. Bahrend die brei andern Evangelisten fich besonders mit den Beschreibung des Abendmable beschäftigten, verliere bagegen Johannes tein Bort barüber, sondern ftelle vielmehr bas Benehmen und bie Reben bes herrn bar; Bei biefem Evangelisten sei baber auch ber von ben andern blos erwähnte: Lobgesang wirflich zu lesen; benn bie im Rebsehnten Sapitel enthaltene Rebe, welche Jefus mit gen Simmel gerichteten Augen fprach, ift nach Alcuin's Meiming, "jener geheiligte, herrliche und allen Glaubigen burchaus nothwendige Lebgelang, welchen smfex Beiland und Berr, Jefus Chriftus, nachbem das Makl umfers Soits und feiner Liebe vorüber war, mit großer Sufigfeit und unaussprechlicher Lieblichfeit in Gegenwart feiner Junger worgetragen bat." 1) -Un biefen biblifchen Studien nahmen des Konigs Schwester und Tochter, viele seiner Sofleute und felbft manche feiner Rrieger einen lebhaften Untheil.

<sup>1)</sup> Alcuini Epp. N. 125. ed. Froben. T. I, p. 184. Die Bibeistellen find Ev. Matth. 26, 80. Marc. 14, 26. Joh. 17.

Das Raci and Gefabl für bie Eleganz ber lateinis fden Sprache in ihrer clafffichen Form batte, und bie Milletibe in bem lebenbigen Gebrande berfeiben auf Me Reengen Regeln ber Grammatit gurbentübren fuchte, beweifen mehrere grammatifche Fragen, bie then Alculet bedintebetters mußte. Er ließ fich 3. B. iber bas Weidlecht bes Wortes rubus beiehren und bie Berfchiebenbeft ber Bebeuting in fonompmen Bistern auseinanderfegen 1). Itt bie Ausbilbung ber Deutschen Sprache, bie thin befonders am Bergen lad. fand er aber bei feinen gelehrten Gelftfichett wenta Unterflutung. Diefen tam bas Deutsche als ein bar batifches Element ju berüchtlich und ale ein beibnifches au gefährlich vor, um es ber Aufmertfamsett für würdig au balten, bie Rati barduf verwande. Rati ließ fich indeffen burth biefe Wittelligung nicht abhalten, felbit Sand aus Wert zu legen. Ginbarb enablt, er habe alte beutfiche ober, wie fie im eleganson Lateln beiben, barbartiche Gefange, in benen ber früheren Ronide Etigten und Arlege gefelert worben. auffdreibed und andwenbla lernen laffen. Rart fing

<sup>1)</sup> Bp. 128, p. 178 netlärt Mende bem Könige auf bessen Berlangen ben Unterschied zwischen acternum, sempiternum, perpetuum, immortale, seculum, aevum, teaspus. — Ep. 28, p. 83 giebt er an, was die Spiben do, die und dos bei Insammenseungen für eine Bebeutungsverschiedenbeit baben.

fechst ieine beutsche Grammatik pur schreiben an, allein sond fie zu vollenden, und es ist und van diesen Basstebungen. des großen Königs nichts übriggablieben, att die beutschen Namen, die er, den Winden und Wonntren gab. Für die literarischen Aeheiten seiner Freunde interessssie er sich fahre, und, er sah es gern, wonn sie ihm dieselben debieieren.

- Sie bem Berhaltniffe Aldein's zu Rarl bem Großen. bas in bem Bekfrechfel beiber affen vor unfern Aus gen tlegt, geigt fich und ein Dufterbib ber Art und Belfe, wie bet Sinig: me ben Gelehrten fanb. war in bemfelben burchaus nichts Steifest, ber Konig bestanbelte . feinen : Erhor. nicht fowohl mit : Derablafe fung, als nit wiedlicher Freundschaft, und Aleuin erwieberte: biefe Gunft mit einer Liebe, beren Batune fich oft ber Leibenfchaft mibert, wie mit ginen Ber munberung, Die nicht felten in Schmelchelei übergebt. obgloich: auch bie femmidselhafteften: Rebendacten in felmen. Muste: nichts: Anderes .ais ber mabre Ausberge feinen: Gefähle: find. Dit ben übeigen Gelehrten ging Anri: auf gleichem: Aufe um. Es mar. ein gindlicher Ginfall Menin's, bit bein stillfenfthaftlichen Berfehr bie perionilden Berhattniffe ber : Ginzelnen , baburd ... gette aus bem Gefichtstoelft filmpengunichen, bag er ju ibeer Bezeichnung anbere Ramen, als bie gewöhnlichen, einfahrte. Er erfand fie ficherlich nicht in biefer Abficht, fondern fie entstanden, wie es fich bei vertrau-

bent Unigarige gut muchen pflont, burch unifolite Regiehufigen, fie wurden aber in bem Rreife, se welchem bie barnet bezeichneten Manner gehörten ; balb fabenbi und leugen nicht wenig bager bei , Lawifthen . fo mielen an Rang und Wilitben berfchiebergen Dannermitelfe gemuthligies umb gutraulithes Berhaltnis in imarine Den Gelehrtem war ber Abnig niche: Recly ber mathetige i Ronig iber Finnten unb i Mifer ben Momer. fonbetti er: war infin ihn Rhini ge:Dab ib whet abe weifer Salomo; burd; biefe Bergleichung ibunde bie nach: bem utter: Auftament: gebilbete a Morftellinge von bet lawingifchen Ronigsmirber meh) nabet giride. ninbi Kati bumahis sidi einen Benenkunginsidet jetrfiche Ment, bie ihmibani bentlichen und ebein Dauft an ibie Beite flette: und zugleich Mich binmit) verftente bane beffen: wennttiebenber Machfingen Ansgegeldmeten batte. Mituln felbft bieß! Sincons; Angilbert fichete: ben Ramen Sweren 6; Ginhardi wente wegete feiter Ebe falyeung im ber Adchitentur. Biebfebneht und: viellaide feines fchoden Stybes: wegeni Caldidpini genandi Diefe Gitte muche in ber folgenbenn Beit lo weitrat releben , bag: micha: blot Beiefe , faitharin mich !! gante Bicher nefchriebent wurden, wirbenen bie : Denfinen unternfrember Nachen merftedt findet, den ale mid mit man, and the <del>maniferenthy</del> With promblement

<sup>1)</sup> Die vita Walas von Pafchaffies Rabbertus if faif biefe Art abgefaft. Lattiety ber Brunne beift babin

Minnand wer bem' Ronige an feinem Hofe willtonmener als ein Gelehrter, und fo ungern er es fah, wenn ein Bifdef ober Abe bie ihm anvertraute Deerbe wicht mit ber geborigen Aufmertfamteit im Muge behielt, so beangte er boch die gelehrten Bischofe und Aebte, ibre Gibe und Riofter zu verlaffen, um eine Zeitlang an feinem Sofe und in feinem Umgang pupubringen. Bir haben bavon die lebendiaften Bewelfe in ben Brisfen Alcuin's. Nachbem fich Alcuin von dem hofe in bas Riofter bes heil. Martinus qu Tours gurudgezogen hatte, feste ihm ber Ronig unaufbortich mit ber Bitte ju, er moge an ben Sof Rarl hiett baber and oft Sunoben, zurücktebren. well er hier feine gelohrte Beiftlichfeit um fich verfammeln und bas Beranugen genießen fonnte, bon geistlichen Stand, ber vor feiner Thronbesteigung fic mit ben Baffen auf ben Geblachtfelbern und in ben Janbrevieren herumgetrieben hatte, fich jest mit ben Baffen bes Geiftes auf bem polemifthen Gebiet ber Meligion berunstrammeln zu feben.

An bem hofe Karls bestand eine Schule, die erfte, welche er in seinem Reiche errichtet hatte, und bas

Juftinianus, feine Gemahlin, bie Raiferin Jubith, heißt Juftina, und bie brei Gohne des Raifers aus erfter Che tommen der altefte unter dem Namen Posnorius, der zweite unter bem Namen Melanius und ber britte unter bem Namen Gratianus vor.

Muster für alle übrige, bie spater und grofigentheils pon Boglingen berfolben geftiftet wurden. Sier ward bon ben ausgezeichnetiten Lehrenn in dem fieben freien Rimften und in ber Theologie Unterricht ertheilt. Sie war, the Alcuin mach Loues son und bort me lebren amfing, Die einzige bobe Schule im frantischen Reiche, b. b. bie einzige, an ber alle bamals befannte Biffenschaften vorgetragen wurden, und sie blieb auch spater unter ben mit ihr wetteifornben immer eine ber andgezeichnetften, ba es ihr nie an Mitteln fehlte. um gute Ropfe an fich ju gleben. Richt blos bie Sibne von Raris Sofbeamten befuchten fie, fonbern um ber Schule willen famen Biele an ben Sof, die fich zu einem geiftlichen Amte vorbereiten, ober burch Gis fer für die Willenschaften bes Konigs Augen auf fich gieben und burch Rennmiffe feine Gamft erwerben Kerl hatte ein wachsames Auge auf bie mollten. Schule, und ba er felbft mandemal eraminirte, fo entaing fein Talent feiner Aufmertfamfeit. Die Rieffis gen lobte er mit freundlichen Worten und versprach ihnen Bisthumer und Abteien, ben Umviffenben bagegen machte er barte Bormurfe und brobte ifmen. wenn fie fich nicht beffern wurden, mit feiner Unanabe. Wenn wir bem Minch von St. Gallen alauben burfen, fo fand Rarl bei folden Prufungen ge wohnlich, bag bie Sohne feiner Großen wenig ober nichts gelernt hatten, und es fommen allerbings un-

ter ber foigenben Regierung moch viele machtige Manner vor, bie nicht scheiben konnten, sonbern fatt ihves Ramens ein Kreuz unterzeichneten; feiner berfelben burfte fich aber alebann hoffnung machen, ein geiftliches Umt zu bekommen. Der Ronig fab bei ber Befetung einer erlebigten geiftlichen Burbe mehr auf Gelehrsamteit und anftanblges Benehmen als auf Geburt und Connerionen. Gines Tages wurde ihm der Tob eines Bifthofs gemelbet, und auf feine Frage, wie viel berfelbe zu Geelenmeffen und Almofen bins terlaffen babe, geantwortet: "Berr, nicht mehr als gwei Pfund Silber." Bufallig war einer ber Schreis ber bes Konigs amvefend, ein junger Dann von nies beter hertunft, ben aber Rarl wegen feines Fleifes und feiner Bilbung in feine Umgebung aufgenommen und liebgewonnen hatte. Diefem fiel bes Bifchofs geringer Rachlaß auf und er rief unwilleubrlich aus: "Ein fleines Reifegelb auf einen fo weiten und lan: gen Weg!" Dem Ronig gefiel biefe Meugerung und er befchloß fogleich, Dem, ber fle gethan hatte, bas erlebigte Bisthum zu ertheilen. Unterbeffen war ber Tob bes Bifchofs am Dofe bekannt geworben, und es fanten fich fogleich zahlreiche Bewerber um bie erlebigte Stolle und machtige Fürsprecher gu ihren Gun-Ren ein ; felbft bie Roulgin Silbegarbis erfchien unb bat fich als eine Gnabe bas Bisthum für einen von ihr begunftigten Beiftlichen aus. Der arme Schreis

ber, ben ber König hinter einen Vorhang hatte treten lassen, um ihn zum Zeugen diese Austrittes zu
machen, hielt schon seine Sache for verloren, als er
auch die Gemahlin des Königs mit schmeichelnden Worten bitten hörte, allein Karl blieb fest, ries ihn
aus seinem Verstede hervor und sagte, indem er ihn
bei der Hand saste: "du sollst das Visthum haben,
aber sorge auch dafür, daß du zu meinem und deinem
Heile ein größeres Reisegeld für jenen langen und
unwiderruflichen Weg zurücklegst." 1)

Der Ronig verlangte inbeffen von feinen Geiftli= den außer ber Gelehrfamteit auch Burbe bes außern Unstandes und Reinheit bes Wandels, und wer biefe verlette, verlor feine Gunft und die Aussicht auf Be= Er erwartete, bag felbft junge Manner mit einem ernften und wichtigen Amte auch ben Ernft und die Gravitat, die dazu gehorten, annehmen wur-Einen folden jungen Mann ernannte er einft gum Bischof. Nach bem lebhaftesten Danke fur bie Gnabe bes Ronigs ging ber neue Bifchof freudig binweg, um fich fogleich in feinen Sprengel zu begeben. Seine Diener führten ihm ein Pferd vor und ftellten es, um ihm das Aufsteigen zu erleichtern, an eine Treppe. Der gewandte junge Mann fcmang fich aber, um, feine Mintheit ju zeigen, mit einem Sprunge

<sup>1)</sup> Monach. Sangall lib. I, cap. 4.

in den Sattel und wollte nun von dannen reiten. Karl war ans Fenster getreten und hatte diesen zu der dischöflichen Gravität so wenig passenden Austritt mit angesehen. Er ließ den Bischof sogleich zurückensen und sagte zu ihm, einen Mann, der noch geswandt und slink genug sei, um sich so, wie er es eben gethan habe, auf ein Pserd zu schwingen, werde er besser mande kriege als in der Kirche gebrauchen konsen, und er date ihn daher, sich das Bisthum noch eine Weile aus dem Sinne zu schlagen und in seine Weile aus dem Sinne zu schlagen und in seine Gesolge zu bleiben 1).

Da Karl ber Große für den Kreis, dessen Mittelpunkt er bildete, auch zugleich ein Muster war, so läßt sich der Charakter seiner unmittelbaren Umgebung nach dem seinigen beurtheilen. Nüchtern und arbeitsfam, wie er, mußten die Manner sein, welche sein Vertrauen gewinnen wollten; daß er auf die Gelehrssamkeit einen großen Werth legte, war für seine Hofzleute ein Bestimmungsgrund, sich ebenfalls den Wissenschaften zu widmen, die Meisten vielleicht weniger aus Neigung, als ihm zu Gesallen. Es ging indessen an dem Hose nicht so still und ernst her, als man nach dem Leben und nach den Liebhabereien des Königs schließen sollte; die an dem Hofe seistschenden Elemente hatten allerdings einen bestimmten Charakter

<sup>1)</sup> Monach. Sangail. lib. I, cap. 6.

ter, aber in ber wogenben Denge von Menfchen, bie in unaufhörlichem Bechiel von allen Seiten bes Beides ab : und auftromten, bilbete fich um ben Palaft ber ein geräuschvolles und unrubiges Clement. Biele tamen in Privatangelegenheiten an ben bof, Unbere um fich bem Konige vorzustellen, und eine große Unzahl gewiß blos in der Abficht sich zu beluftigen. Ein= barb fpricht wenigstens von einer fo großen Menge von fremden Gaften, die an bem Sofe und auf Untoften bes Ronigs gelebt batten, bag fie Bielen als eine bem Reiche schabliche Laft erschienen feien. Rart bagegen babe ben Ruhm ber Freigebigkeit bober ge= schaft als bie Ausgaben und die Unbequemlichkeiten. bie bamit verbunden gewesen seien. Aus allen Ras tionen bes karolinaischen Reiches fand fich eine bunte Mifchung von Trachten, Sitten und Sprachen gufammen 1), und es gebort zu Karls bewundernswurdigsten Eigenschaften, daß er jeder Rationalität ihre Chre und Berudfichtigung zu Theil werben ließ. Ries mals scheint es an seinem Sofe aus Gifersucht einer Ration gegen bie andere ju fo fturmifchen Auftritten gefommen zu fein, wie sie memittelbar unter feinent Rachfolger ausbrachen, als diefer aus Mangel an Ge= wandtheit ben Aquitaniern, an beren Manier er von

Anglibert. carm. de Carolo M. vs. 495:
 Quam varias habitu linguas tam vestis et armis Miratur gentes diversis partibus orbis.

Jugend auf gewöhnt war, einen Borzug gab, welcher ben übrigen Nationen als eine Bernachläfigung und Buruckfehung erschien.

Bur Unterhaltung biefer fremben Gafte fehlte es nicht an Luftbarkeiten. Die Jagb war ein hauptvergnugen, und wenn Rart feinem Sofe ein Seft geben wollte, fo wurde eine große Parforcejagd angeftellt. Alles feste fich alsbann zu Pferde, und nun ging es unter bem Gebell von ungabligen Sunden und mit einem Getofe, wie bas wilbe Beer, über Stod und Stein. Angilbert bat eine folde Sofjagb in herametern beschrieben. Sie beginnt von dem Angenblide an, wo bie Sunbe losgelaffen werben; ein wildes Schwein wird von ihnen aufgejagt und so lange geheht, bis es fich ermubet und erschöpft gegen feine Berfolger umtehrt; bie hunde weichen erichroden zurud, aber Karl erwartet mit bem Sagbipieße in ber Sand die wuthende Bestie und streckt sie tobt zu Boben. Auf diese Art werden noch mehrere Thiere gebett und erlegt, bis man Luft und Beute genug hat; bie gange Jagbgefellschaft tehrt alebant an ben Sof zurud, wo fie ein Gaftmahl bereit findet und ben beitern Tag auf eine muntere Weise beschließt 1). - Auch Waffen = und Reiterspiel gehörten ohne 3mei= fel zu ben Bergnügungen bes franklichen Sofes. Die

<sup>1)</sup> Angilbert. carm. vs. 267 sqq., ap. Pertz, T.II, p. 398.

Franken waren fehr gewandte und fuhne Reiter, und Einhard fagt, Rarl babe fich unablaffig im Reiten Diese Uebung murbe gur Luftbarteit, wenn fich ber Sof versammelte, um bem Betteifer ber Gefchicklichkeit im Lenken ber Pferbe gugufeben und bie Ausgezeichneten mit Belfall ober vielleicht auch mit ausgeseten Preifen zu belohnen. Der Beschichtschreiber Methard schildert ein folches Reiterspiel, bas im Lager Lubwigs bes Deutschen und Rarls bes Rablen gehalten wurde; ba aber biefe Spiele bamals nicht erft eingeführt, fondern vielmehr als ichon langft ubliche angestellt wurden, um bie Langweile eines mußigen Relblagers ju verfurgen, fo burfen wir jene Befchreibung benuben, um uns nach berfelben eine Borftellung von ben karolingifchen Softurnieren zu machen. Als namlich im Jahre 842 Ludwig der Deutsche und Rarl ber Rahle ihre Beere vereinigten und brei Bo: chen lang bei Worms ftill lagen, orbneten fie gum Beitvertreib und gur Uebung Reiterfpiele an. Es maren in biefen Beeren Rriegsleute aus allen Stammen beutscher und romanischer Bunge; ber Wettkampf, ben auserlesene Schaaren vor bem Angesicht beiber Ratio= nen aufführten, war baber um fo intereffanter, ba er ber Nationalehre galt Auf ber einen Geite ftanben Aquitanier und Brettonen, auf ber anbern Seite austrafische Franken und Sachsen. Sie sprengten auf= einander los, als ob fie mit einem furchtbaren Stofe

aufannmennstillen wollen; burchnehne geleticke Wenbung: with abor in bem Augenblide, wo sie aufeinenbertreffen muftten preine Pantei ber anbern aus, obet fohite: for burch bin rafched Derungvenfen ber Dfente. bene Minten git. . Die . Kunft ber : Rampfer bettanb barin, : hisfest Minoemere mit : Pricifion : auszuführen; annb: tiefen Borreitem mie beir ben Wenbungen in Reih umb. Glieb. mu bleiben: - Ritharb fagt; biefes i Schane fpiet mam nide blos wegen: ber Gewandtheit, fonbern anich : wegen bet Daffigung ber Rafter bewettibernit: policbig, gewesteit; bennt mon: thier großen's Menge umb ifres. Matienalvetteifets. fei Lein Beut, vefloffen nab Beim: Unfall: vorgefennment ;:: wie. .. er: fonte: bei. : Riefen Mainsfen: felbft mifchen: Wenigen: unb. Befannten, gang gewohntlih fet !). Die Lette Bemerteng beweift. ball bie Retterspiele eine beliebte: underfchen: timakt bes Personde laben igefahrlichen Sitte maran. : gar'l bie'r bis ematine Bult mor inbellen bie Gefahr eine Enfty: unb Stagte immbe Spiele ifmberefffeten unt bummafor ibilberen Bebbe .. jemmehriffe fich bent Rtlegentalberten, war :: 291. Es timangette, inbessen, bem Sofenands Indat: an feleblichen: Luftbarteiten. . Bange. waren gewiß: ubtidi, aber Memanb batt eine Bertanlaffung gehabt i fie gie bofchreiben. Eben fo Banterte fichentich bie Luft ber alten Germanen an hazarbspielen auch bei ben Fran-

A CENTRAL BOOK AND

<sup>1)</sup> Nithard, hist. lib. III, cap. 6.

fent fort. Der Sof wetrbe fobannt nubik allen am bemfelben fich aufhalteriben Freinden: manchmet an bie Zafel bes Rivins gelaben. Ginhard fagt namtich. Ried ber Große habe nicht oft felente Gaffmablet degebent, aber tienn es guideben fei, fo babe er immer eine .. fabr: arobe .. Denne men : 68 Mert baste eines labett .. : Bei bitfeit Gaftmableun traten gut atinterhale tung und Beluftigung Stoten = und Bitherfpleter nebit Bollenreiffern und Mimen auf:1). Abegan, ber in feiner Bebenebeftheelbung Bubmies bes Frommen bies ermahnt, redmet as biefent Raifer gu einem besonbern Berbienfte en, bas er bei folden Gelegenheiten, wo bie Erienbleuter in ein lautfdmilimbes. Gellichtet aus gebrechen Teiete, feinen Brund auch tilcht einetral ste eineus Lachein metrogen habe. Dieffer Emit Ludwies bes Fromment war: irbel angebrachtige auch Reid ber Geofie liebte blefe Spatte unb bes Geritelde eines großen Gaftgebotes nicht; aber it feine fill gewiß bent Gefdenada feiner Gaffe midt fo ethoff untgraet, baß er mie Lubwig ber Kirombie ihn merrifches Ge ficht machte, wenn jene fichriver Bachen, faum halten Someten., fonben: su: war hilter und theifneftment. abet Mellte fich meniastend: inich ob er en miner : Die mir rulfdien Darfteiltungen und: Schaufpiele, wolche aus

· 34 F .

<sup>1)</sup> Thegan. vita Ludovici Pii, cap. 19: themiliet, scurri et mimi sum corabilis et eitharistis.

Safe Raris bes Großen gegeben wurden, nichffen tibet gens auf ber einen Seite Reize gemug gehabt haben, men felbft einem gebilbeten Damme zu gefallen ; benn wir finden, daß ber gelehrte und geschmackvolle Ungilbert ein leibenfchaftlicher Liebhaber berfeiben wars auf ber anbern Seite bagegen muffen fie fitr bie Rirche auftofig gewefen fein, benn Alcuin aab finb große Dube, feinen Schulern bie Luft an biefen Schauspielen umb teufitidien Dichtungen, wie er fie mennt, au verleiben. Er bielt Angifbert's Goele fie gefährbet, fo lange er biefer vertehrten Reigung micht entfaat batte, und er rubte nicht eber, als bis fein Areund überzeugt und befehrt war. Er frente fich baher nicht wenig, als ihm Abelharb, ber bansals mit Angilbert zusammen lebte, von bessen Baffenung Nache richt gab. "Was bu mit," beist es in bem Miriefe am Abelharb, "von ber:Sittenverbeffarung meines Do merns gefdrieben baff, ift meinen Munen ein Bobb gefallen gewefen. Dbgleich er ftets einen ehremwerthen Lebenswambel geführt hat, fo giebt es both Miemanben nuf biefer Welt, ber nicht vergeffen muß, mas hinter ibm tieut, und vorwarts freben muß, bis er aur Krone ber Bolltommenbeit gelangt. Das Einzige, was mie an thin miffallen hat, war feine Luft inn ibm Diffrionen; beren eitele Spiele feine: Seele mit toiner geringen Gefahr bebrohten; ich habe ihm beshalb barüber geschrieben, um ibm bie aufrichtige Besorgnif neimer Liebe zu zeigen, und es hat mich in ber That gewundert, daß ein sonst so verständiger Mann nicht einsehen walte, er thate eines seiner Wirde Nachtelliges und Unidstiches." 1) Es ist Schade, daß wir von diesen Schadspielen und Welustigungen nichts weiten wissen, als ihr Dasein, sowie den Beisal, den stein den Bolle, und den Widerstand, den sie von Weiten der Kirthe kanden.

Feile Dirmen, Aashenspieler und Gautier fanden sich ebenfalls am Hofe ein, obwohl nicht ohne die Gefahr, wein sie entberkt wurden, an den Pranger gestells und ausgestäupt zu werden. Das ist jedech auf jeden Fall klar, daß, wie vernst, gemessen und stung das Leben im Karls Palaske auch gewossen sein nag; ein: lauses, instiges und nichts weniger als zuchtiges Leben sich um den Pasast, der gestaltete, mid daß, wer blos: an den Hof kum, um hier Fedevertreib und Lustandsiten zu haben, allerdings seine Rechnung send.

An ben hahen Riechenfestun, zu beren Feier fich viele Geofe um ben Ronig versammelten, und wenn auswärtige Gesande vorgelaffen wurden, legte der Hof Galla an. Es tam dies besondets häufig vor, nachbem Karl fich jum römischen Raiser hatter tronen laffen, weil er mm glaubte, an Pracht und Glanz

<sup>1)</sup> Alsuia, Ep. 144, p. 205. 1

nicht hinter bem benantinifchen Raiferhofe gurudbleiben au burfen. Er feibit erichien im ben Gallatugen in einem ... mit " Golb .. burchwirdten Rieibe ; "feine Goube maren mit Ebelfteinen befest; und an bem Griff und Gehange feines Schwertes leuchseten Juwelen ; eine golbene Schnalle hatte er am Mantel und eine gol bene mit kofibaren Steinen vernierte Rrome auf bem Mit bem byzantinischen Sofe fant ein baufiger Gesandtenwechsel Statt zum Bortheile bes fran-Bifchen Reiches, bas baburch viele Erzeugniffe einer ausgebilbeten Runft tennen lernte und Getogenheit em hielt, mit ber griechischen Sprache und Literatur be-Cannt zu werben. Der Berfdmittene Glifaus bielt fich eine Beitlang am frantischen Sofe auf, um Raub attelle Tochter Mornbis, Die mit bem Sohne bet Raifevin Brene, Confiampin Borpbprogenetus : veblote mar, in bet griedilden Sprache zu unterrichten Durch bie Abbrechung biefes Berhaltniffes, burch bie Unbeflimmtheit ber Gramen zwifden bem frantifchen und griechischen Reiche in Istrien, Dalmatien und Untericalien; und endlich burch Rarls Raiserfronung bitbeten fich aber fortwahrend Streitpuntte gwifchen beiben Reichen, bie zwar burch Gefanbtichaften von beiben Seiten ausgealichen werben follten, aber es um fo weniger tonnten, ba ber Stolz und bie Berachtung. womit bie Griechen auf die Franken herabsaben, biefe eber reigte, ale verfohnte. Rari fagte einft ben grie-

difficet Belaubten, ble ihm anablerifch feine Armuth int Meraleich mit bem Meichehmen ihres Beren vorbieling, int. Geficht: "Bere micht jenes Bafferfain freifchen und. fo marben wir und entweber ber Beichthamen bes Duients bemaddinen ober fie wenieftens mit mich theilen." 1) Die frantische Gefante fchaft, weiche Karl im Jahre 802 nach Confiantines pel fchiette, um ber Raiferin Freme feine Sand ananbieten, war wahrund der Revolution, die in bet Racht bes 31ften Detober ausbrach und ben Kinens minister Marghorms auf den Abron erhob. was weidem Grene int Epil berabilieigen neufte, ben Schmis fretigen und Michantiungen von Seiten bes erhitter ton Dobels ausgefeht. Mittuborus fünchtete bie Racht bot Araufen und fchiefta, um biefalbe, abentwenben, fastoth nach feiner Befolklaum mit dem Shrone eine Welchbtichaft an, ben franklichen Def. Der Mind von St. Gallen erzählt fiber die Aufmabres biefet Gefandelichaft einige Anelboten; mir burfen ihm glette ben, bas Rarl gegen bie Griechen bachlich entruftet war und ihre Abgeorimeten wicht mit ben freundliche ften Meienen empfing, aftein bie Art, wie er biefen Emmolana besebreibt, aft eine in ber Ohantaffe bas Mondos sur Caricaine geworbene Borftellung bes dof lebens. Er eraalite namiit, Raul babe ben Griechen

<sup>. 1)</sup> Monach, Sangall. Mb. I, esp. 28.

eine große Dennithigung boroiten und ihnen geinen molien, bag ber fulmbiiche Reiferhof, fich febr aut mit dem benantinischen meffen binefe. Er habe sie daber burch weite Urmeege flubren laffen, in der Abficht, Sie baburd ibr Gelb, vermbren und ihre Miniber verberben du laffen, baunit fie im feinem Dofe eine erbarmliche Bigur fplelen midten. In feinem Polafte ju Sele wo er ihnen Aubiene gab, waten fie burch vier Gale geführt worbert. Im erften Bagle haften fie fich von einem "Derrn michengeworfen, ber mit einem glangen: ben Befolge um fich ber auf einem erhobten Gefiel gethront habe; man habe fie aber belebet, bag biefer micht ber Raifer felbit, fonbem met fein Dberftallmeis ther fei. Berwittet und beschämt, waren fie aufgestans ben und hatten fich in ben zweiten Gael begeben. Dier hatten fie ben Pfalzgrafen von vielen Großen mmerinat nefunden, End., pon ber ausern Bratht geranicht, waren fie von neumm in ben Sorthum gendthen. ben Pfalggtafen fir ben Raifer ju nehmen und vor ihm nieberzufallen; biefer Jrubum fet aber nicht bind faut nubgelacht, fanbern ibnen auch mit Dbr feinen verwiefen worben. 3m britten Saale, wo fie ben Senefchal, und im vierten, wo fie ben Dben Bigmitter fanben, feien fie wieber burch ben Dennt ber aufern Erfcheinung verfichet worben, die Diener für ben Beren felbft ju halten. Der Dbertammerer babe enblich Mitleiben mit ihnen gehabt und ihnen

verfptochen, fich ju erfunbligen, ob fit ju ber Gegen: wurt bes erhabenen Raffert myeloffen werben finnen, und wie fie un in bas Bemach getreten feien, wo mitten unter feiner Familie, feinen Bifdifen und felnen Gerfen Ratt felbit, fientlent: wie bie Come, acfanben babe unb, ju ihrer Beffermene, vertraufich auf ble Shutter bet Mumes eelebat, ber all Gefanbter in Sonftantinopel befchiaupft werben war, ba feien fie vernichtet zu Boben gefunden 1). - In biefer Dars ftellung ift auf jeben fall: ble Debutung richtig angegeben, welche bei ber Ginfiboung franter Gefanben an Ratis Sofe besbachtet ju werben pflegte; ber gange hof war alebame in Galla versammelt, und ble Gefanbten umften erft ben bochften Reiche : und hofbeamten thre Aufwartung machen, ebe fie bet Rari felbft Aubienz erhielten.

Mit ben mehamebanischen Fürsten in Afeita und Affen knipfte Karl Berbindungen an, um die Lage der unter ihrer Herrschaft besindlichen Christen zu erleicht tern. Er fühlte und handelte als der erste König der Christenheit und nahm sich aller seiner Glaubenebeits der in den sernsten Ländern und besonders in der heiligen Stadt Jerusalem an. Bu diesem Iwacke suchte er auch mit dem Chatisen Harm al Rassidid in freundliche Bechaitnisse zu kommen und ordnete

<sup>1)</sup> Monach, Sangall. lib. II, cap. 9.

merkt eine Gefandtschaft an benselben ab. Die beiben Befandten farben aber auf ber Reife, ohne bas Biel ihrer Bestimmung erreicht zu haben. Der Chalif nahm inbeffen bie Absicht für bie That; Karls Ruf fullte bie Belt zu fehr, um nicht auch an ben Sof von Banbab au bringen. Der Chalif nahm baber Rarls Raisertednung mabe, um ihm burch eine eigene . Gefandtichaft ju feiner Erhebung Glud wunschen ju laffen. Er fandte ihm unter anbern toltbaren Beschenten auch einen lebenbigen Elephanten, wie in unserer Beit abenblanbische Kurften von orientalischen mit Giraffen beschentt worben finb. Alle Chronifen erwähnen dieses Thier als ein Meerwumber. Die Gegengeschenke, welche Rarl bem Chalifen ichidte, bestanden in Pferben und fpanifchen Maulthieren, in friefischen Wollenmanteln von verschiedenen Karben, bie, wie er gehort hatte, im Drient febr gefucht unb theuer bezahlt wurden, und in einigen großen Sumben, bie auf die Jagd wilder Thiere abgerichtet waren. Die Gefanbten, welche biefe Gefchente überbrachten, foliten fich fur bas beil. Grab zu Jerusalem und fur die Sicherheit ber babin mallfahrenden Dilger verwen: ben, und harun war artig genug, Rarl bem Großen als einen Beweis feiner Achtung bas beil. Grab au schenken. Rarl hielt von nun an auch wirklich in ber beil, Stadt eine Art von Conful zum Schute ber Difter. Anfdenb. III. 17

Bilaet; er lief baftiblt tin arbite Boloftal erbtum. in welchem alle Wallfahrer taffenfrei venpflegt wur: ben. Dieses Hospital bestand noch im gelingen Jahr bandert, unb. in ber Beifebefchreibung zweier Dinche, die im Jahre 970 nach Jerusaledt pilgerfen, kommt es moch unter bene Mamen bes faralinifiben Botol: timms vor !). Der Chalif lief bies bem Reiser im Jahre 807 burch eine glanzende Gesandtschaft melben; unter ben Gefchenten, welche biefe mitbrachte, unb melde größtentheils in feibenen Stoffen, in Beibreuch, Salben und Balfam beftenben, ernegte befonbers eine meffingene Schlagnhe bie Aufmerkfandeit und Berwunderung ber Franken, ba biele noch nie etwas Aebuliches gefeben, und wenn ihnen bavon erzählt worden war, es fier mumbglich aber fier Deperei gehalten bat: Die Uhr neigte bie Stunden burch ben Sall von ebernen Rugeln auf ein metallenes Beden en Baren atie most Stumben abgelaufen, fo offneten fich an ber einen Geite ber Ube awolf Thuren, und ans benfelben ritten zwolf Meiter bervor und an ber ambeen Seite wieder hinein. Es ift intereffent, bie

<sup>1)</sup> Rach ber Ausgabe non Mabilion in ben Annal. Benedict. faut biese Reisebeschreibung in bas Jahr 870,
eine englische hanbschrift bagegen sest sie mit Recht
in bas Jahr 970. Man findet eine Anatyse berselben
in meiner Geschichte Alfreds bes Großen nach Aurner,
S. 232.

feinen und gebilbeten Argber an bem Sofe Rarfs erscheinen zu sehen und bie Auffalten tennen zu lernen. bie ihnen au Chren getroffen wurben. Der Dand von St. Gallen bat einen ausführlichen Bericht barüber, ber im Ganzen wahr fein mag umb auf jeden Fall für ben frankischen Sof charafteristisch fit. Die Araber kamen eine Boche vor Oftern in Aachen an, wo Rarl bamals refibirte; fie murben an bem Offerfonntag feibst zur Aubienz gelaffen, ba Rart an hoben Kesttagen immer in angerorbentlichem Dengte und fein hof in Galla zu erscheinen pflegte. Rach prientale icher Sitte marfen fie fich vor ihm que Erbe, und bies legt ber Monch so aus, als ob fie von bent Glange und ber Pracht seines Aublick geblendet und von feinem Achtung gebietenben Wefen erfcbreckt au Boben gefunden feien. Saul bob fie aber freundlich auf und erlaubte ihnen überall hinzugeben. Alles gu besehen und sich nach Allem zu erkundigen. Da bie Gesandten als Unglaubige an ber Prozession in bie Rirche teinen Theil nehmen konnten, fo wurden fie auf ben Balkon bes Palastes geführt, um von bier aus den feierlichen Bug des Hofes mit anzusehen. Bei biefer Gelegenheit murbe alle Pracht entwicket, über welche ber frankische Sof gebieten konnte, aber auf eine geschmacklose Art; Alles stroste von God und Silber. Die Araber lachten faut auf und riefen

ein Mal über bas andere Mal aus; vorher hatten fie blos Denfchen von Erbe, jest aber auch Menfchen von Golb gesehen. Der Monch, welcher bies ergablt, nimmt biefen Spott ber Araber mit großer Selbftau: friebenheit und mit einem possirlichen Nationalstolz als ein schmeichelhaftes Compliment auf. Um folgenben Tage gab Rarl ben Gefandten zu Chren ein großes Saftmabl, aber mit fo wenig Rudficht auf ben Ge fcmad feiner fremben Gafte, bag fie beinabe nuch: tern vom Wiche wieder aufstanden. Auch eine Sagb wurde angestellt, um nichts zu verfaumen, mas ihnen Bergnugen machen tonnte ; benn Sarl fühlte fich burch biefe Gefandtichaft und burch bas Geschent bes beil. Grabes außerorbentlich geehrt. Die Auerochsen: jagb machte aber ben Gefanbten mehr Schrecken, als Bergnugen. Als fie biefe furchtbaren Thiere anfichtig wurden, ergriffen fle voll Angft bie Fucht, Rarl ba: gegen, an biefe Sagb gewohnt, fprengte auf einen Dofen los und führte einen Dieb nach bem Raden beffelben. Er fehlte aber, und bas muthenbe Thier brachte ibm mit feinem Sorne eine Bermundung am Beine bei, ble jeboch unbebeutend mar, weil ber Stiefel die Gewalt des Stoffes gebrochen hatte. Ein in Ungnade gefallener Frante, Ramens Ifenbart, ging bem Dobfen nach und tobtete ihn mit feiner gange, mabrend die berbeieilenden Sofleute um ben Monarchen beschäftigt waren. Karl litt nicht, bag man ihm bie

Bofen ausziehe, und begab fich, wie er war, zu Io mengarbe, ber Gemahlin feines Cobnes Lubwig. Er zeigte ihr feine Wunde und die Horner bes ungeheuern Dofen, von bem fie herrührte, und fragte fie, mas Der verbiene, welcher ihn von einem solchen Keinbe befreit habe. Alles Gute, war ihre Antwort, und ba fie borte, bag es ber verhafte Rfenbart gewesen, fiel fie bem Raifer ju Fugen und erflehte Bergeibung für ihn. - Die arabifchen Gefanbten machten, ebe fle abreiften, bem Raifer bie Bemertung, bag er im fernften Auslande mehr gefürchtet und respectirt fei als in feinem eigenen Lanbe, und baf er gwar Befeble geben konne, aber bag man fich in ben Provingen nicht viel baran kehre. Auf Karls Frage, wie fie git biefer Bemerkung tamen, ergablten fie, auf ber Berreise batten fie alle Lander von Raris Rufe erfüllt und vor feiner Dacht bange gefeben, bis fie bie Grans gen bes frantifchen Reiches felbft betreten; obgleich fie ben Grafen und Bifchofen ihren Charafter und ben 3wed ihrer Senbung befannt gemacht hatten, waren fie boch von benseiben nicht so aufgenommen und beforbert worden, wie es ber Raifer befohlen babe. Rarl ließ bie Sache fogleich : unterfuchen, und um ben Gefandten Genugthuung ju geben, feste er bie foulbigen Grafen ab und legte ben Bifchofen eine Gelbftrafe auf; bamit aber bie Gefanbten nicht auch auf ber Ructreife Ursachen zu Beschwerben bekamen, ließ er sie auf bas ehrenvollste bis an die Granzen seines Reiches geletten 1).

Bur Bervollftanbiaung bes Bilbes, bas ich aus einzelnen Biraen von Rarle bes Großen Sofe gufam: menxusen gefucht babe, gebort noch bie feierliche Scene, mit welcher Rhrt bie Rrone auf feinen Rachs folger übertrug, und bas, womit die gange Berrlich: beit fich endigt. Raris Tob und Leichenbegamanis. 268 Rarl bas Enbe feiner Ange nabe fichlte, ließ er im Herbite bes Rabres 813 feinen einzigen ihm noch übriggebliebenen ehelichen Sohn Lubwig an bas Dof: lager in Machen kommen ; angleich befchieb er bie Reichsversammlung nach biefem Orte. Es war bie lette, bie er hielt, und nach ber Bahl ber Berfammolten eine ber glangenbiten, obwohl ber Begenftanb ihrer Berhandtungen einen trüben Ernft über fie vers Buerft ließ er feinem Gobne als Konige ber Franten bulbigen, und bann fragte er bie anwefens ben Großen, ob fie es billigten, wenn er auch bie romifche Raiferwurde auf feinen Rachfolger übers truge. Die gange Berfanmulung, welche burch biefe Abichiebescene bes majeftatischen Greifes von feinem

<sup>1)</sup> Monach. Sangall. lib. II, cap. 11, 12.

Bolle aufs tieffte und bis im Theanen gerührt wen, gab thre lebhafte Buftimmung ju ertennen, und es mutbe ber nichte Sonnten ju biefem feitrlichen Act anberammt. In biefem Nage ging Antl im faiferib chen Ornate und mit ber Rrone auf bem Saupte in die Marientirche, wo auf bem Altar eine andere Krone leg. Rachbent er mit feinem Cobne tange nie inbeaufig gebetet batte, ermabnte er ihn wor ber Berfamitilung mit lanter und fefter. Stimme, ben alle machtigen Gott ju tieben. Gettes Gebote in allen Stitten au halten, bie Ringen au befchügen, feine Gefchmifter und Bemanbten milb gu behanbein, bie Priefter wie Bater ju ehren, das Boll wie feine Mitte ber ger lieben, bie Schlechten in Schraufen gut halten, ben Riofterm eine Stube und ben Armen ein Batet au fenn, getreue und gottesfürchtige Beamten angeftellen, Riemanden obne Grund abgufeben und überhaupt wor! Gott und ber: Welf'einen untabeligen Le benemandel zu fahren. Ludwig verfpräch ibm, biefen Emabnungen: machleben gu :: wollen: : Darauf befahl ihm ber Raffer, die Krone won After zu nehmen und fich biefelbe aufzuseten. Eine feberliche Dieffe befchles biefe rubrenbe und unvergefliche Scene. Auf Lubwigs Schultern gefticht ging ber ehrwurbige Raifer be feinen Dalaft gurud. Richt lange barauf schickte er feis nen Sohn wieber nach Mouitanien : beibe trennten sich, um sich einander nicht mehr wiederzusehen, und in bent Sefühle dieser ewigen Arennung konnte sich ber Kaifer ber Abranen nicht enthalten, als er seinem Sohne zum letten Mal um den Hals siel und ihm ben Abschliebstuß gab 1).

Rach Lubwigs Abreife wurde Karl von Lag pt Tag ichwacher. Das gewohnliche Rurmittel, Saften und firenge Diat, welche er in ber Beit feiner Rraft mit Erfolg angewandt hatte, trug jest nur um fo mehr bei, fein Enbe zu beschieunigen. Im 21ften Januar 814 founte er ichen nicht mehr aus bem Bette auffteben, und er machte fich baber auf feinen Aob gefaßt. Um 27ften Januar empfing er bas beilige Abendmahl unter beiben Gestalten, und am folgenben Mocgen um brei Ubr verfchieb er im zweiunbflebenzigften Jahre feines Alters. Ueber bie Art und ben Ort feiner Beftattung hatte er feine Bor fchrift binterlaffen, umb fein Nachfolger Lubwig war in au großer Kerne, um beffen Befehle abantogrien. Man beichlof baber, ibn in ber von thu exhauten Marienfirche ju Tachen beiguseben. Sein Leichnam wurde einbalfamiet und auf einem golbenen Gefiel in aufrechter Stellung fibent in eine Rifche bes Grab-

<sup>1)</sup> Thogan, vita Ludov. Pii, cap. 6.

aendibes gefinit; er war mit einem golbenen Schwerte umgliebet, in ber Danb hielt er ein golbenes Coans getienbuch, bie Schultern rubten an ber Lehne bes Spffeis, und ber Appf wurde burch eine an bas Diabem befoftigte golbene Rette anftanbig in bie Sibe gehalten; in bem Diabem lag ein Sthat bes beili: gen Rrenges. Der Leichnam war mit bem taifer: lichen Ornate bekleibet, unter benfelben legte man bas barene Gewand, welches er insaeheim zu tragen pflegte, und auf benselben bie Pilgertasche, bie er auf seinen Wallfahrten nach Rom mit sich zu nebmen gewohnt war. Der golbene Bepter und ber golbene Schild, welchen ber Papft Leo geweiht hatte, wurden vor ihm aufgehangt; außerbem wurde bas . Grabgewolbe mit Spezereien, Weihrauch, Balfam und vielen Schaten angefüllt. Dann wurde bas Grab geschloffen und versiegelt 1). Ueber bemselben ward ein vergolbeter Bogen mit feinem Bilbniffe er-

<sup>1)</sup> Diese Umftande hat ber Monach. Kgolismensis ap. du Chesne, T. II, p. 87, angegeben. Obgleich dieser Mond erst in der Zeit Karl des Kahlen schrieb, so ist doch sein Bericht von Karls des Großen Leichenbestattung mit der Entschiedenheit und Bestimmtheit eines Augenzeugen abgefaßt. Die übrigen Einzelnheiten sind aus Einhards Biographie entlehnt.

## 394 Raris bes Großen Private u. Dofleben.

richtet, und die barauf angebrachte Inschrift lautete folgendermaßen: "Unter diesem Denkmale ruht der Leib Karls, des großen und rechtzläubigen Kaisers, der das frankliche Reich ausehnlich erweitert und siedemmbvierzig Jahre gläcklich regiert hat. Er flarb in seinem siedenzigsten Jahre, im Jahre des Herrn 814, am fünsten Lag vor den Ralenden des Februar."

## IV.

## Polens Untergang.

Bon

Friedrich von Raumer.

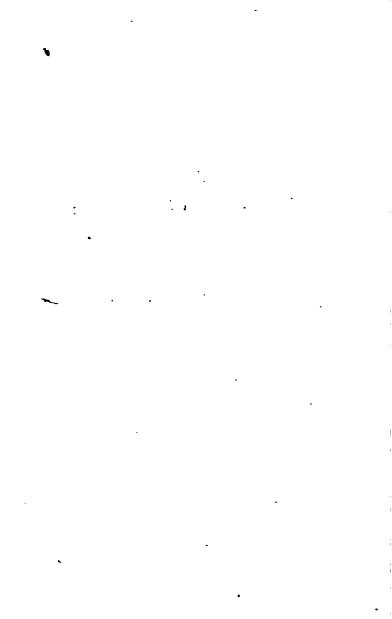

Einseuchtenber als jemals hat bie Geschichte in ben letten funfzig Jahren gelehrt, baß Gelbftvernachlaffis gung wie überspannung, Bergagtheit wie Sochmuch nie ibret Strafe entgeben. Die Remefis, welche Uns thatige: und Ruhne gleichmäßig verachteten, weil fle ben Thaten nur langfam zu folgen fcbien, fturmt ist mit : Riefenschritten : einher, guchtigt bie Frevler mit furchtbarer Schnelligfeit, fturgt Ronige gu Boben unb rottet: ben Ramen von Bollern aus. : . Unwissenheit ber Geschichte wird beshalb in unseren Tagen zur verberbenbringenben Gunbe, und biefer Spiegel ber Große mab ber Berachtlichkeit bes menfchlichen Gefchlechts, famm ben Augen Aller nicht oft genug vorgehalten werben, bamit ungerecht Leibenbe fich getröftet baran aufrichten, ungerecht Sanbeinde aber ihre Schande erblicen, fich beffern und beiligen mogen.

In diesem Sinne und zu diesem 3wecke wollen wir versuchen, ohne haß ober Borliebe, ben Untersgang Polens in aller Kurze zu erzählen.

Bu ber Beit als bas farolingische Reich, bas größte bes germanischen Abenblandes, auseinanderbrach, bamit die eigenthumliche Entwickelung ber jugenblichen Witter nicht in aufgezwungener Einformigfeit zu Grunde gebe, treten gum erften Dale bie flavifchen Stamme auf ben Schauplas ber Geschichte. Bei aller Abnlichkeit welche Polen und Ruffen, die hauptzweige berfelben, unter einander zeigen, fofern man fie mit bent Deutschen vergleicht, lift fich boch ju feiner Belt ein wesentlicher Unterschieb ihrer Ratur vertemmen. Und biefer Unterfcbied ift burch bie Rraft meltgefchichte licher Ereigniffe bergeftalt erhobt worben, baf bas me-Grimalich Bermanbte und Aufammengefiorige in tobb lichem Saffe fich ju gerftoren fricht, und nur bie Sprache einen, faft fabelhaft geworbenet, gemeinfamen : liefprung nachwelfet. Rein Gennb., frin Borwand tamm bie Simbenfchulb folder Bruberfriege gang vertilgen; selten jeboch trifft fie beibe Ehelle in glob dem Maate.

Das Christenthum, sonft Wolfer verbindend und Liebe erzengend, wirkte hier insvfern auch trennend, als die Polen sich zur katholischen Kirche hielten, die Russen hingegen die griechtische erwählten. Hierarchie und Lehnswesen, dies beiben, bisweilen überschäuten, dfter verschmähten Lebensquesen des Mittelaters sind unter jenen Wolfern nie zur rechten Ausbildung gestommen. Aus der Geschichte Polens und Blufilands

llese sich im Bergleiche mit ber ungleich reicheren bes sabwestlichen Euwpa jedoch wohl erweisen, das jene großen Erziehungsmittel so wenig ohne Schaden von der hand gewiesen wurden, als man sie dei veränderten Berhaltuissen ohne Morheit unverändert beibes halten kann.

Bon Boleslav III. welcher Volen im Jahre 1138 unter feine Sobne theilte, bis gum Antritt ber Ders schaft ber Zagellonen im Iniber 1386 finden wir meber Sicherheit ber Erbfolge, noch Einhelt ber Gefinwang; ja felbft bie Bereinigung Lithauens mit Volen im Jahre 1413 erweiterte mehr ben Umfang, als bie Rruft bes Reichel, : Dennoch war Polens Schickal umenblich glücklicher wie bas Ruflands. Wenn bie Abbangigleit eines Bollos von einem mächtigeren, ichon binnen wenig Jahren, alle Wurzeln und Grundlagen feines Dafenes angreift und untergrabt, mas mußten die Ruffen in einer fast beitthalbhundertjährie aen mongolischen Staverei leiben! Selbft nachbem Juan Bafiljewitsch (1462) auf glorreiche Belfe bles Noch gerbrochen batte, finden wir ben Sinn für burgerliche und politische Freiheit moch auf Jahrhunderte lang erflielt, und nur bas Gefahl von ber Dothwenbigfeit und Nathrifcheit unbebingten Beborfams fchien übrig geblieben zu fest: Darauf fich zu ftuben, baburch unwiberfiehlich zu wirfen, war bas Biel aller ausgezeichneten Baaren.

Gant anbere in Bolen, insbesonbere feitbem 1572 mit Sigismund August ber Stamme ber Jagellonen aufging, und in politischer wie Auchlicher Sinficht allmablig febr wichtige Beranberungen ftattfanben. 30: vorberft trat an die Stelle ber Erbfolge nunmehr bie Babl ber Konige, und man war ftolz barauf bas biefe zu einer Beit, wo bie Auftenmacht in allen Banbern flieg, in: Bolen beschiedniter, Die Singelnen bingesen madtiger murben. Alle icheinbaren Einwenbungen wiber bas erbliche Roulathum verfcwinden im des vor den Beweisen einer geludlicheren Theorie und ben Lebren ber Befchichte. Sebe Erlebfanng bes Throi nes in einem Babireiche führt zu einer Umtbebrechung ber amentbehrlichen hochften Derrichaft, und zu der Lodgebundenbeit aller Leibenschaften. Die: Wolen fabls ten fich gefchmelchelt baß, frembe Fürften fie fuchten, wahrend es eine Schmach mar baf fle in ihrer eis genen Mitte teinen ehrenmerthen Rinig funben; fie freuten fich bes fleinlichen Gelbgewinnes, mabrent fie bas Chelfte und Unveräußerlichfte vertauften; fie vernichteten die wahre Kveiholt, indem fie die Billelir barüber hinauf fehten; fie fcmachten und vertnechte: ten ben Stagt, inbem fie jeben einzelnen Ebelmann vollig unabhangig zu machen fuchten. In gleichem Daafe ale bie Rechte bes Ronige, waren auch bie Rechte ber Burger und Bauern verringert, ja alle

mahlig fo gut wie gang vernichtet worden 1), und Eisgennut, Religion, ober personliche Milbe, fannten ben Mangel unfunblicher und anerkunnter Rechte und Freibeiten nicht erseben.

Es gab nur einen herrschenden Stand in Poien, die Ahlichen, und biese selbst waren, tros ber größten Berschiedenheit an Reichthum und Bildung, staatsrechtlich gleich gestellt. Jene tyrannische Unterbesiedung des gesammten übrigen Boldes, diese unnatürliche Gleichheit der Herrschenden vor dem Geseh, bei ganz abweichenden Berhältnissen, mußte zugleich mit dem Anschtessun auch Schwäche herbeisühren, oder die Ungebuld zur Empleung steigern.

Alla gesehgebende Gewalt lag auf den Reichstagen in den Händen der, von Ablichen gewählten abslichen Landboten, und das liderum veto, wonach der Widerspruch eines Einzelnen alle Beschriffe der Übrisgen vernichtete, und das dei seinem Entstehen in der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts mit Recht als arger Misbrauch bezeichnet wurde, hieß Parteistächtigen sumfzig Jahre später das einzige und eigentlichste Hauper vecht Volens 2).

Abgefehn bavon, bag über wichtige Staatsangeleaenbeiten auch bie rechtlichsten und unterrichtetsten Ran-

P. Bon Grevenis, ber Bauer in Polen.

<sup>2)</sup> Joubert, Geschichte ber Staatsveranberungen von Polen, I, 16: unieum et spocialissimum jus cardinale.

ner teicht gleicher Moinnen fich, wieden nut ju oft Aciebfebern: vochammifcher Aver, fo wurden bie Reichttuge von 1000 und 1006 für wende buibert Mafer zerriffen, und ber von 1683 fant nicht zu Stanbe, well ein wen Kruntvelch ertaufner Landbote fich al-Michila betrant und die Beit verfchilof 1). Michond bes gangen Begistung Anguille MI wetben alle Reiche tage, nur mit Ausnahme beffen von 1736, auf biefe Betfe ambeinanbergesprengt, und man fuchte in ben Confiberationen, wo bie Debobelt bev. Stimmen gatt, Suffe gegen jenes übel. Weil aber Confibera-Sionen von verfchiebenen Derfonon für entgegengefett Anfichten gestiftet werben tounien unb: gestiftet wir ben, fo folloffen fie eigentlich eine Bernichtung aller Mogierung in fich, und fuchten im Burgetfriege Stiffe gegen mangelhafte faatterdifliche Formen; - Breig fliechtete man überall nur Die Musichweifungen ber Berfchaft nicht ber Willfur, ber Aramnei nicht ber Aner chie; und wie bei ben Muffen ber Gehorfum als Recchefchaft fich barftellt, fo bei ben Polen bie Frois belt als Ungebundenheit. Und both giebt es toine mabre Freiheit ohne Geborfam, teinen wahren Seberfam ohne Kreibeit.

Das diese Mangel nicht unbemerke und ungerügt blieben, erweisen beispielsweise folgende Zeugniffe:

<sup>1)</sup> Setel, Staateberanberungen von Poten, I, 84- 36.

Stanistaus Robierzicki schreibt um die Mitte bes siebzehnten Jahrhunderts in feiner Geschichte König Wiadistaus IV 1): "Es ist der Zehler unserer Freiheit, oder vielmehr unserer Zügellosigkeit, öffentliche Undilden in Schut zu nehmen, Bestrasung von Berberchen zu verzögern, und, um unseres eigenen Sprzeizes willen, Partelhaupter zum Berderben der öffentlichen Angelegenheiten zu begünstigen."

Abulicherweise Klagt Rubawski in seinen Sahrbuchern 2): "liberall verlaffen fich bie Hanpter auf ihre Macht. Richts ift fo beitig und unverlettich, fo burch Gefehe, Eib und Religion gefichert, bag es ibren rambfuchtigen Sanben entginge. Rein Gingiger rügt im Ernfte, bem Staate offentlich angethanes Un: recht; als gehörte bies jum Befen umfaffenber Freis beit. Man freut fich zu tauschen, zu verspotten, zu hintergeben, und burch Lift und Betrug affer Art ben Reicheschat (beffen fich niemand annimmt) auszuplimbern. Durch harte Gefege hat ber Abel bie tonigs liche Majestat beschrantt und gefesselt, und balt bies Werfahren für bie bochfte Beitheit. Bahrend ber Staat arm ift, tommen bie ungemein großen Kronauter in bie Banbe von Unwürdigen; liberreichen und Libermachtigen, stehen Blutarme und burchaus Ab-

<sup>1)</sup> Ø. 465.

<sup>2)</sup> Ø. 53--59.

hangige gegenkiber, und aller Orten zeigt fich eine unserfattliche Bogierbe reich zu werben."

In demselben Sinne fagt Faucher in seiner Geschichte bes Kardinals Polignac 1), auf Thatsachen gestütt: "Wenn man den Polen nichts mehr giebt, vergessen sie bald was sie bekamen; so daß die angebliche Freiheit, beren sie sich so laut rühmen, nichts ist als die Mavische Abhängigkeit von ihrer Habsucht."

Raynal dußert 2): "Man will bie polnische Berfassung burch ben Namen einer Republik ehren, sie ist aber nur ein Bund vieler kleiner Tyrannen wider bas Bolk. Jeber hat Araft und Recht zum Hemmen, niemand zum Fördern; neben übertriebener Liebe salscher Freiheit steht alles Elend und alle Nieberträchtigkeit der Staverel, scheinbare Großmuth neben stecher Habsucht, sinn= und geschmackseser Auswand neben jammervoller Dürstigkeit, fruchtbare und boch unbedaute Felder, angebliche Borliebe sür alle Aunste und Wissenschaften und boch keine wahre Aunst und Wissenschaft!"

"In Polen", schreibt Georg Forfter ), "ift ein Mischmasch von sarmatischer und fast neuseelanbischer Robbeit und französischer Superfeinheit; ein ganz ge-

<sup>1) 6. 365.</sup> 

<sup>2) 3</sup>etel I, 52.

<sup>8)</sup> Forftere Briefe I, 467, 491, 494, 555.

schmackloses, unwissendes umb bennoch in Lupus, Spiels sucht, Moden und außeres Elinquant versundenes Bolt. — Die Vornehmen sind die iht ganz auf französischem Fuß erzogen: worden, das heißt sehr ober flächlich und encyclopadbisch."

Endlich sagt König Friedend II 1): "Die Polen sind eitel, stolz im Glad, kriechend im Unglad, zu Akemschig um des Geldes willen, das sie nachher wegwerssen, frivol, ohne Urtheil, siets bereit ohne Grande eine Partei zu ergreisen oder zu verlassen, und sich durch die Folgewidrigkeit ihres Betragens in die übelssten Lagen zu stürzen. Die Weiber leiten die Intriguen und schalten über Alles, während die Manner sich betrinken."

Urtheile, in so verschiedenen Beiten und Berhalte niffen von so verschiedenen Personen ausgesprochen, ermangeln gewiß nicht aller Wahrheit, und behalten selbst in den einzelnen übertreibungen ihre Wichtigkeit, sofern jede über ein Bolt sich feststellende Ansicht folgereich wird. Andererseits aber steht dieser Schattensseite auch eine lichtere, von der Geschichte nicht mins der beträftigte gegenüber.

Ohne namlich bas Ruffische anzuklagen, oder bie naheliegenbe Frage aufzuwerfen: ob andere europäische Reiche sich tabelfrei entwicklien, und man insbeson-

<sup>1)</sup> Histoire de mon temps I, 70.

bere bie Deutschen nicht abniedenmeife einer argen Selbstvernachlaffigung beschulbigen konnte? wirft eben jener Axieb nach Freiheit, jene Liebe berfelben fo bes lebend und begeifternb, und iftr ein fo breiswurbiges Beichen innerer Tuchtigfeit, baffeman felbft gagen feine Answückle und libertreibungen bulbfamer wirb, fobalb men biejenigen Bolbet betrachtet benen er von Ratur fehit, ober benen er burch Eprannel entriffen, ober burch Unarchie veretelt warb. Sant in Sant mit jener Liebe gur Unabhangigfeit, ging bei ben Polen immerbar bie Grundbebingung aller mannlichen Borsinge, die Tapferfeit und eine unbezwingliche Liebe ibres Baterianbes. Allerbings bilbeten fie keinen mohle geordneten Staat im heutigen Sinne bes Wortes; wohl aber waren sie burch jewe Baterlanbeliebe ein Mold, in welchem die Einzelnen als wahrhaft lebens dige Perfonen erscheinen, und nicht als bloß willemlofe Schatten, ober tobte Biffern für ftatiftifche Za: bellen. In den poinischen Frauen endlich mag, von · anderen Standmunkten aus, mancherlei ju tabela fepn; bes aber für die Angelegenheiten ihres Baterlandes in ihrem Ropfe und herzen Raum blieb, tann nur unperminftigermeife getabelt werben, und wiberlegt gu= aleich bie meiften jener anbern Befdulbigungen.

Diese mannigfaltige, überall fich tund gebende Bermischung ber Borzüge und ber Mangel, bes Guten und Bosen, ließ balb bie größten hoffnungen fas-

sen, Balk den nahen Amergang befürtigen. Deshalb legte schan Sohann Kasimir, auf dem Reichetage non 2001 i. Bei unseren innerlichen Umruhen und Zwistigkeiten, baben wir einen Lingriff und eine Zeoflückeitung der Nepublik zu fürchten, Der Moskowiter (Goer gebe, daß ich ein falscher Nraphet sen) wird Lichauen, Brandenburg, wird Grafpolen und Prensen, Likeveich, Kenkau und die angränzenten känder mehnen.

Menn anberesteies Dautschland aus draifigischriger nichtswürdiger Anerchie wieder aufatsünd, wenn es duch Sobiesto's Siege van eurklicher Unterjachung ger rettet ward, warum sollte Polett verzweifeln: Zulest brachten aber diese glanzeichen Tage wehr Scheden, als Gewinn: sie deruchigten aber die vorhandenen Mangel, stellten eitle Auversicht in den Asebergrund und ließen vergeffen; daß kein Staat auf die Dauer durch glückliche Aussille, daß er nur durch die Araft und Kinigkris tüchtiger Gesetz und nichtiger Menschen erhalten wird.

An die Stelle Spredischer übermacht und Einmischung trat nach der Schlacht bei Pultawa die weit gefährlichere der Ruffen, und die Könige aus dem sächsischen Sauft weren so wenig als die Wasa im Stande, Polens Wiedergeburt durchpuschen. Un-

<sup>1)</sup> Scholl Histoire des traités, XIV, 7, noch Lunig Orat. procerus Europae II, 243,

guß bes II (1696—1733) Prachtliebe, Berschwendung und Sinnsichkeit mußten einem, dazu ohnehin geneigten Bolle, doppelt gefährlich werden. Das Buch "La Saxe galante" ist wichtig zur Charakteristrung des Königs, des Hofes, der Zeit. Man weiß nicht, ob man mehr erstaunen soll über die Bereitwilligkeit der Auppler, die Liederlichkeit der Welber, oder den frevelhaften Leichtsium des Königs. Zede Sitte wird mit Borliebe übertreten und untergraden, kein früheres Opser kurzer Luft warnt die späterne, und die schrecklichsten Folgen erzeugen weder Besonnenheit noch Reue. Es scheint als habe Alle ein Laumel des Wahnsins ergriffen, wogegen die Stimme der Bernunft, der Ersahrung und Religion nichts verwochte.

So wie die Schweben den Stanislaus Lescinsti, so erhoben die Ruffen August III auf den polnischen Thron, und der Berdrängse mußte auf Kosten Dentschlands und zum Besten Frankreichs mit Lochringen und Bar entschäbigt werden!

August III war sanft aus Fautheit, verschwende risch aus Stelleit, prachtvoll aus Angewöhnung, seinem Beichtvater unterthan ohne Religion und seiner Frau ohne Liebe, thatig nur auf der Jagd, schon, aber ohne allen Ausbruck.).

<sup>1)</sup> Histoire de mon temps I, 72. Rulhière I, 177, 190. Cérnfe ift Ferrand Histoire des démembrements de la Pologne fiberall benunt.

Wichrend feiner Regierung blieb ber Staat und bas heet schlecht, wogegen sich Minister und Generale bewicherten. In falscher Allgemugsamkeit wurden die auswärtigen Verhaltnisse ganz vernachlässigt und der lange Frieden zu keiner inneren Verbesserung benutt. Irrig hielten viele Polen diese nichtige Stille für wahre Sicherheit, und spürten nicht das die größten Unordnungen mehr zufällig ausblieben, als wahrhaft verhindert wurden.

Seit bem Ausbruche bes stebenjährigen Arleges burchzogen die Russen das Land und alle Alagen über Druck, Plünderung und Erschöpsung, blieben ohne Ersolg. Richt unnatürlich, denn dies Alles brachte ben übermächtigen Vartheil: was soll man aber zu dem Wahnsimm sagen daß Frankreich, welches Poliens Erhaltung wünschen daß die verderbliche Anarchie sorbauere. 1)! So stand auf einer Seite König August und sein Hof, schwach, unvorsichtig, verächtlich, und auf der andern Seite eine, angeblich vollsthümzliche Partei, getrieben vom heftigsten Ehrgeiz und bemüht in blindem Hasse überall die Feinde der Republik auszureizen und einzumischen.

Durch ben Bertrag von Berfailles vereinten fich

<sup>1)</sup> Flassan, VI, 140. 514.

Diftor. Mafchenb. III.

Sandelis und Osecutet zu geminkenne Maskegeln köner tile Mall eines Abnigs aus dem lichtfeben Hande, und zur Ansechaftelung der lingenammen netntlichen Justein b. Umpalaten insähltesfinn Jeholach II und Juste Mit: mer ein Jude falle dem Musen bestein zur, dem Ansfidenten und Enindem Schach gemiset und dem Rossen freigestielt werden über Anskand zu febelten.

Er exclision frante Mahne, und einem zwie spelig, iber die wichtigsten Angelegenheben des Beites, welches sich gem das swiffe in Europa nannte. Rassiche Selvatur rinten nach Autharinand Djewsbestigung in Antond ein, und als König Angelden ben schnichtlichen Antong zurfallries schnen eigenen Sohn, den Herzog Rasl abzusezen, underen zene die issentlichen Kasser hinnen und ünfern diese Lebenswitzel in den Palast, die Hunger und Freicht vor perfinischer Missandtung, den Herzog zur Fincht werperstänischen Missandtung, den Herzog zur Fincht werperstänischen Missandtung, den Herzog zur Fincht werngen.

Alle felbft bie eifrigsten Anhanges Auftanbe nicht weußten, wie fie fold Berfahren in einer poinischen Lambschaft entschutbigen sollten, fielbe Racharinens Abgelandter, Graf Rafferling, mit unverschamere Richt heit dies Berfahren dar, all eine Bertheibigung ber

<sup>1)</sup> Osuvres posthumes de Fréderic II, III., 557; Rulhière I, 268—279.

Mepusiti, gegen ble unrechenchige Belestung bes Prinzen von Sachsen. Abeit König Angust hierauf bie frühere, entgegengesetzen Außerungen Außtanbe, sowie Birons Berbarmung heranthob und von Iwan sprach, ben viele Kussen Mecht für den eigentlischen Absonerben hielten, stieg die Spannung noch höher und Katherina erklärte: indem ich Biron mit gewaffneter Hand in Mittau einsehe und Karl verjage, thie ich nichts als vons das Stecht der Nachbarsschaft unstreitig erlaudt: ich erthelle dem Unterdeckten meinen Schuh.

Unterdes ward der im Oktober 1762 berufene Beichetag, auf welchem ber Marschall Malachowskikunn dem Butvergießen steuern konnte, schon bei der deitten Staung durch den Wiberspruch eines Landboten aufgeloset; ungewiß ob dieser glaubte, blez durch etwas Gutes zu thun, ober ob er Boses thun wollte.

Nummehr verhandelte man in einer großen Berifammlung bes Senats über Kurland, und erwies: Biron fen als ein Bürgerlicher nie fähig gewesen Herzog zu werden, habe die übernommenen Berbindslichkeiten nicht erfüllt und könne, — obenein ein vermetheiltev Berbrecher —, von keinem fremden Herzichter in einer polnischen kanbschaft eigenundetig herzestellt werden. Diese, von keiner Herzesmacht unterstützten Gründe blieben um so mehr ohne Gewicht,

ba Katharina (unter bem Borwande eines Durchmariches nach ber Ufraine) mehre Regimenter in bie Gegend von Wilna ruden und Ertlarungen verbreis ten fleß: fie werbe bie Macht ihres Reichs jum Bor theil und gum Glude aller Bolter gebrauchen, und als Burginn ber poinifden Berfaffung auftreten muffen, ba Ronia August die Rechte und Freiheiten bet Republit unterbrucke und bie Freunde Ruflands gut rudiete. Go bebrangt, verlett, alt und fomach, verließ Anguft nach bem Suberteburger Frieden Des len und fehrte nach Sachsen gurud. Manche bielten biefe Befeitigung bes Ronias wohl für ein Glud, mabrent jener Friede neues Clent über bie Republit berbeiführte. Preußische Solbaten namlich rudten unter allerhand Bormanben in ihr Gebiet, fchatten ben Abel, verlangten bie Auslieferung Derjenigen welche fich aus bem preußischen in bas polnische Gebiet begeben hatten, zwangen bie Grundherrn biefen ben Werth ber Baufer, Grundftude und Befferungen zu verguten, und bezahlten ihre Beburfniffe gat nicht, ober boch nur in falfchem Gelbe 1). - Als hierüber bei bem preußischen Gesandten in Warschau Rlagen erhoben wurden, ftellte er fich trant, und Friedrich II erklarte, Alles fen ihm unbefannt, mabrend bie Officiere behaupteten; nichts gelchebe abne

<sup>1)</sup> Rulhière II, 75 - 79.

Befehl ihrer Obern. So war in bem großen Polen keine Hulfe wider Preußen zu finden, die Friedrich II der Sache selbst ein Ende machte, es sey um größeren Anstoß zu vermeiden, oder um den Polen freie Hand gegen die Russen zu geben. Er strafte sogar einige Officiere und richtete es so ein daß der Schein nicht auf ihn fallen, der Sewinn aber ihm allein verbleiben sollte.

Unter folden Berbaltniffen farb August III am funften October 1763, und abgesehen von benen welche lediglich burch niedrige Leidenschaften und verdamms liche Gigenliebe bewegt wurden, mußte jeber achte Freund feines Baterlandes überzeugt fenn, bag von ber bevorstehenden Konigswahl und ber nachsten Regierung, bas Schidfal Polens entschieben abhange. Leiber zerfielen aber jene Baterlandsfreunde in amei große Parteien: bie eine brang barauf bag im Staate feine Beranberung eintrete und jeder frembe Einfluß ausgeschloffen werbe; die zweite hingegen wollte fich bes fremden Einfluffes bebienen um die nothwendi: gen Anberungen und Befferungen burchaufeten. Bene irrte indem fie die Unveranderlichkeit, felbft bes Dangelhaften, als hochften Grunbfas bes Staatsrechtes aufstellte; biefe, fofern fie von frembem Ginfluffe beitfame Rolgen erwartete: jene wollte lebiglich burch bie Dolen für bas Bertebrte, biefe burch bie Ruffen für bas

Solfferne wiefen; ber Zwed-ber Cinen war fo tobrindwerth als bas Mittel ber Andern.

In jener Partel, welche sich vorzugtweise die expublikansiche nannte, gehörten mehrene Potocki, der eite hachherzige, aber einseitige und wollissige Aronfeldherr Bennick und der jüngere Fürst Radzivill, ein Mann von großen Reichthrume, hellem Berstando-Muth und gutem Willen; aber ohne hähere Bilbung und durch die Willkin und Robbeit seines Lebens und Bersahrens, an die Zeiten bloßen Faustrechts erinnernd.

In diefer Partei zihlte man vor allen die Czartoristi und Poniatowsti. Der Marschall, Fürft Angust Czartoristi, ein durch Heinath unsemestlich reich
gewordener Mann, beobachtete in jeglichem Maas
und Wirde, und hatte (so schien es) in spätern
Jahren alle Plane des Chrysiges ansgegeben. Mit
seinen Rathschlägen hielt er nicht zurück, zeigte sich
aber sall gleichgültig über deren Erfolg. Sein Benber Michael, Großtanzier von Lithauen, ein lebhasi
ter gewander Mann, fannte demagogisch die Namen und Berhältnisse der meisten Edellente, und
wuste schnell zu beurthalten wo und wie ein
Mensch zu gebeauchen sop. Nur erwucht biswellen
aus dieser Menschenkenntnis bitterer Spott, welcher beleidigte und wohlangelegten Planen Schaden

brachte. 1). Mieich manchem großen Minister hatte ett: germ: schwäche Könige beherrscht, und bas Bolt zu Dibnung,: Einigkeit und Macht gemungen. Ward boche: zunächst fein: eigener Dosse Poniasswell Mittel für seine Zwecke.

Deffen Matne, Stanislans Angufina, foien fruhet getrenate. Amfabliche guripenthoen) und ber Chit rung und Aftrolog: feines Baters Fornica foll ihm bie Rrone geweilflegt amb bies Einfluß, auf eine forgfalt tigene Engiehungs gehabt ihaben 2). "Adve ihen biefe Rome: itidht gu: Theif gemordeng: bliebe faft war Lobiis des von ihm gunbenichten met befaß wiele Reteitniffe, rebete mehre Sprachen, war ber angenehmfte Ges fellfchafter), ber ::Liebendwürdigfte 'Privatmann , anhanglicher Beeund., .. ein begeisterter Bewehrer ber Finnen. Spiter:reichten biefe Bugige nicht ans, bber vermanbelden fich in: Fehler: feine Saltung erinnerte en theatralifthe Steifheit, feine Reben entbehrten gto-Beneit Webanten: und hoherer Begeifterung, fein Wans bel ward bieweisen lacherlich ober gemein, fein Ges febenack fchien nur ber Wergenigungefucht zu bienen, feine Unentichtoffenheit, Weichlichkeit und Schwache

<sup>1)</sup> Rulhière I, 202.

<sup>2)</sup> Rulhière I, 288. Flassan VI, 529. Gefchichte ber Revolution von 1794, II, 44.

enachte ihn zum Mertzeng für formbe Juedle, und ber Mangel an Gefcfirekenntnis führte ihn zur gelfeten Glube gegen fich und Andere: zum Ergerifen eines Beruft, dem er schiedenbings nicht gewachssen war.

Nach manchem geringen Abenthener gewann er bie Gunft ber Gooffliestinn an einem Hofe, wo bie schinen Männer setzen gektbet waren, und nachdem ber Neiz bieser persintichen Belanneschaft widig geschwenden war, ward in Anchaeins ber Wunsch wohl erft recht lebendig, in hoem abgedandten Liebscher den Polen einem schwachen, die gehorsamen Kiesig zu geben.

Die meiften Machte sicherten in ber herkimmlischen, nichtblagenben, biplomatischen Form, ber Bespublik völlige Wahtsreihelt zu. 1), während ein im Marz 1764 zwischen Aufland und Preufen geschiofssener Bertrag schon sessigene: Polen soll ein Wahtreich und die Verfassung unverändert bleiben; die Ofssieden ten sollen geschiet und Poniatawali König werden. Roch beutlicher hatte Katharina dem Baron Bretenil geantwortet, als er vorschlug mit Frankreich eine Abskunft über die bevorstehende Königswahl zu treffen 2):

<sup>1)</sup> Geschichte ber Staatsveranberungen von Polen, I, 85. Oenvres posthumes V, 20.

<sup>2)</sup> Rulhière II, 40,

"die Charte wied Ihnen zeigen ob es einem Unbern als mir zufommt, ben Polen einen König zu geben!"

Dem gemäß rückten 40,000 Russen in das Land, unbekümmert um alle Ragen über Verletzung ber Freiheit und Unabhängigkeit; ja der russische Gesandte that sich in seiner Antwort etwas darauf zu Gute, daß die Soldaten für ihr baares Geld leben und niemand zur Last fallen würden! 1) Vierzehn Tage später schrieb Repnin, Hohn dem Unrechte hinzusügend: wie kann eine so große und freie Nation meinen, daß so wenige Russen etwas gegen ihre Rechte unternehmen könnten! 2)

Unter solchen Verhaltnissen und während die Parteien sich mit Gewalt, Mord und Brand verfolgten, wurden die Wahlen für den Reichstag eröffnet. Des Vaterlandes Gesahren richtig würdigend, sprach und schrieb der Primas Erzbischof von Gnesen: Seit 37 Jahren sind alle Reichstage zerrissen, ja dies weitläusige rings von mächtigen Rachbarn umgebene Reich, seit einem halben Jahrhundert einem blinden Schicksale überlassen worden. Die Freiheiten werden unterdrückt, die Gesechtigkeit nicht gehandhabt, der Handel liegt fast ganz danieder, Fleden

<sup>1)</sup> Repnins Rote vom 16ten April 1764. Geschichte ber Staatsveranberungen I, 211.

<sup>2)</sup> Rote vom 4ten Mai, S. 246.

und Dorfer find verwuftet, ber Schat ift ohne Gelb, bie Minge ohne innern Werth 1). Diefer Buftand, wovon man wenige Belfpiele in ber Beschichte finbet, muß uns befürchten laffen ber Staat werbe gertiffen, ober von Feinden überfallen werben. -Bir nettnen uns ein freies und unabhangiges Bolt, und find in Bahrheit bem Joche ber Stlaverei und ber Gewalt ber Waffen ausgesett. Wir Alle empfinben bas Elend biefer Sklaverei, und haben bennoch nicht Kraft genug uns selbst zu rathen und nicht Muth genug unfer Schickfal zu verbeffern; wir hanbeln vielmehr wie Blinde gegen unfern eigenen Billen und bereiten uns felbft ben Untergang. fere Freiheit ift mahrlich nichts als Willfur, fie bedarf ber Gefete um ju mabrer Ausbildung, ju mittlerem Maage und angemeffenen Grangen zu gelangen. Bis bies geschieht konnen wir auf nichts rechnen, nichts gewährt uns Schut, fonbern bies Reich (fagen wir es tuhn) gleicht einem offenen von Sturmen gertiffe nen Saufe, ohne Eigenthumer, und ift im Begriff aufammenaufturgen!

Borftellungen von solcher Kraft und Wahrhelt machten allerdings Eindruck, aber einen entgegengefesten nach Maaßgabe der Stellung jener großen Par-

<sup>1)</sup> Geschichte ber Staatsveranberungen I, 26. Ferrand I. 50.

teien. Beibe erschienen mit ihren bewassneten Anshängern, und man sah zu Warschau in bunter Misschung Polen, Russen, Preußen, Ungern, Türken und-Tataren; dußerlich scheinbare Sinigkeit und rushiger Berkehr, bei dem größten innern Hasse und ber angklichsten Furcht, ob die Republik durch Burgerkrieg, oder fremde übermacht zu Grunde gehen werbe.

Seitbem Repnin bem Grafen Raiserling zugesellt war, trat biefe immer fchroffer hervor, benn ber Un= ftand und die Borficht mit welcher ber lette angebs lich freie Manner behandelte, erschienen jenem als unwurdige Schwache und ichablicher Beitverluft. nine heftigkeit war fo groß als fein Stoly, Gefchafteführung hatte mehr feinen Charatter verborben, wie feinen Geift geubt, bie Uberzeugung von Ruflands Allmacht ließ ihm jebes frembe Recht unbebeus bend erfcheinen, und als Deffe Panins, bes ruffi: fchen Ministers, war er entschloffen die Bahl feines frubern Gefellen und Genoffen, Poniatowetis, um jeben Preis burchautreiben. Auf bie Frage: marum benn bie Raiferinn bie Streitigfeiten ber Polen so febr zu Bergen nehme? antwortete er : bas batten fie langft fragen follen, ist fen es gu fpåt! 1)

<sup>1)</sup> Rulhière II, 181 - 185.

guß bes II (1696—1733) Prachtliebe, Berschwendung und Sinnlichkeit mußten einem, dazu ohnehin geneigten Bolle, doppelt gefährlich werben. Das Buch "La Saxe galante" ist wichtig zur Charakteristrung des Königs, des Hofes, der Zeit. Man weiß nicht, ob man mehr erstaumen soll über die Bereitwilligkeit der Auppler, die Liedetlichkeit der Welber, oder den frevelhaften Leichtsun des Königs. Zede Sitte wird mit Borliebe übertreten und untergraden, kein früheres Opser kurzer Lust warnt die spätern, und die schrecklichsten Folgen erzeugen weder Besonnenheit noch Reue. Es scheint als habe Alle ein Taumel des Wahnsins ergriffen, wogegen die Stimme der Bernunft, der Ersahrung und Religion nichts verwochte.

So wie die Schweben den Stanislaus Lescinstl, so erhoben die Ruffen August III auf den polnischen Abron, und der Berdrangte mußte auf Kosten Deutschlands und zum Besten Frankreichs mit Lothringen und Bar entschäbigt werden!

August III war sanft aus Fautheit, verschwende rifch aus Stelleit, prachtvoll aus Angewöhnung, seinem Beichtvater unterthan ohne Religion und seiner Frau ohne Liebe, thatig nur auf der Jagd, schon, aber ohne allen Ausbruck 1).

<sup>1)</sup> Histoire de mon temps I, 72. Rulhière I, 177, 190. Chenso ist Ferrand Histoire des démembrements de la Pologne siberall bemust.

Wichrend seiner Regierung: blieb ber Staat und bas heet schlecht, wogegen sich Mussier und Generale bewicherten. In falscher Allgenugsamtelt wurden bie auswärtigen Verhältnisse ganz vernachlässigt und ber lange Frieden zu keiner inneren Verbesserung benutzt. Irrig hielten viele Polen biese nichtige Stille für wahre Sicherheit, und spürten nicht das bie größten Unordnungen mehr zufällig ausblieben, als wahrhaft verhindert wurden.

Seit dem Ausbruche des stebenjährigen Krieges durchzogen die Russen abst Land und alle Rlagen über Druck, Plünderung und Erschipsung, blieben ohne Ersolg. Richt unnatünlich, denn dies Alles brachte den übermächtigen Bartheil: was soll man aber zu dem Wahnstinn sagen daß Frankreich, welches Pollens Erhaltung wünschen daß die verderbliche Anarchie sortdauere. Die Gend auf einer Seite König August und sein Hof, schwach, unvorsichtig, verächtlich, und auf der andern Seite eine, angeblich vollsthumsliche Partei, getrieben vom heftigsten Ehrgeiz und bemüht in blindem Hasse überall die Feinde der Respublik auszureizen und einzumischen.

Durch ben Bertrag von Berfailles vereinten fich

<sup>1)</sup> Flassan, VI, 140. 514.

Diftor. Zafdenb. III,

Hemiteich und Öfterreich zu gemeinsamen Machregen über die Mahl eines Königs aus bem sächischen Hause, und bem fichischen Hause, und zur Ausrechthaltung der sogenannten potrischen Freiheit. Umgesehrt beschlossen Friedrich II und Peter III: wer ein Pole solle dem Ahron bestrigen, den Dissenten und Guieden Schulz gewährt und den Russen freigestellt werden über Kurland zu schalten.

So entschieden fremde Machae, und obenein zwiefpaltig, über bie wichtigsten Angelegenheiten des Boltes, welches sich gebn das sveiste in Europa namme. Ruffische Soldaten rindten nach Karhardnend Ahrendefteigung in Auclaud ein, und als König Angust den schmächtichen Unsug zurückvies seinen eigenen Sohn, den Herzog Kan abzusezen, nahmen ziene die öffentlichen Kassen hinveg und liesen diene Lebenstwittel in den Palust, die Hungen und Kurcht von persönlichen Wilhandlung, den Herzog zur Fincht zwangen.

Als felbst bie eifrigsten Anhanges Austands nicht wusten, wie fie soch Berfahren in eines polnisthen Landschaft entschutdigen sollten, sie Mo Katharinens Abgesandter, Graf Kaiferling, mit unverschämser Rühnbeit dies Werfahren dar, als eine Bertheitigung der

<sup>1)</sup> Ocuvres posthumes de Fréderic II, III., 857; Rulhière I, 268—279.

Republik, gegen ble unrechandsige Belesnung bes Prinzen von Sachsen. Weit' König Angust hierauf ble frühern, endzegengestenn Außerungen Außlands, sowie Birons Berbarmung heranstow und von Jwan sprach, ben viele Kussen mie Necht für den eigentlichen Absonnerden hielden, sieg die Spannung noch höher und Katharina erklärte: indem ich Biron mit gewaffneter Hand in Mitau einsehe und Karl verjage, thus kin nichts als von das Krecht der Nachbarsschaft unstreitig erlande: ich erthelle dem Unterdelicksten meinen Schus.

Unterdes ward der im Oktober 1762 berufene Beichotag, auf welchem der Marschall Malachowski krum dem Butvergießen steuern konnte, schon bei der dritten Sigung burch den Wiberspruch eines Landboten aufgetoset; ungeroiß ob dieser glaubte, hier durch etwas Gutes zu thun, ober ob er Woses thun wollte.

Nummehr verhandelte man in einer großen Berfammlung des Senats über Aurland, und erwied:
Biron fen als ein Bürgerlicher nie fühlg gewefen Herzog zu werden, habe die übernommenen Berbindslichkeiten nicht erfüllt und könne, — obenein ein vernetheilter Verbreiher —, von keinem fremden Herzsche in einer polnischen kandschaft eigenmichtig hergestellt werden. Diese, von keiner Herzesmacht unterstützten Gründe blieben um so mehr ohne Gewicht, ba Katharina (unter bem Bormanbe eines Durchmariches nach ber Ufraine) mehre Regimenter in bie Gegend von Bling rucken und Ertigrungen verbreis ten tieß: fie werbe bie Macht ihres Reichs jum Bortheil und jum Sinde after Boller gebrauchen, und als Bupginn ber polnifden Berfaffung auftreten muffen, ba Ronig August bie Rechte und Areiheiten ber Republit unterbrucke und bie Freunde Ruflands gurudlete. Go bedrangt, verlett, alt und fomach, verließ August nach bem hubertsburger Frieden Dolen und tehrte nach Sachsen gurud. Manche bielten biefe Beseitigung bes Ronigs wohl fur ein Glud, mahrend jener Friede neues Elend über die Republik berbeiführte. Preußische Solbaten namlich rudten unter allerhand Bormanben in ihr Gebiet, fcatten ben Abel, verlangten bie Auslieferung Derienigen welche fich aus bem preußischen in bas polnische Gebiet begeben hatten, zwangen bie Grunbherrn biefen ben Werth ber Saufer, Grundftude und Befferungen ju verguten, und bezahlten ihre Beburfniffe gar nicht, ober boch nur in falschem Gelbe 1). -XIS bieruber bei bem preußischen Befandten in Barfchan Rlagen erhoben wurben, ftellte er fich trant, unb Friedrich II erflarte, Alles fep ihm unbefannt, mabrend die Officiere behaupteten: nichts gefchehe obne

<sup>1)</sup> Rulhière II, 75 - 79.

Befehl ihrer Obern. So war in dem großen Polen keine Hulfe wider Preußen zu finden, die Friedrich II der Sache selbst ein Ende machte, es sey um größeren Anstoß zu vermeiden, oder um den Polen freie Hand gegen die Russen zu geben. Er strafte sogar einige Officiere und richtete es so ein daß der Schein nicht auf ihn fallen, der Sewinn aber ihm allein verbleiben sollte.

Unter folchen Berhaltniffen ftarb August III am fünften October 1763, und abgesehen von benen welche lediglich burch niebrige Leibenschaften und verbamms liche Eigenliebe bewegt wurben, mußte jeber achte Freund feines Baterlandes überzeugt feyn, bag von ber bevorftebenben Ronigswahl und ber nachften Regierung, bas Schicffal Polens entschieben abhange. Leiber zerfielen aber jene Baterlanbsfreunde in zwei große Parteien: Die eine brang barauf bag im Staate teine Beranderung eintrete und jeder fremde Einfluß ausgeschloffen werbe; die zweite hingegen wollte fich bes fremben Ginfluffes bedienen um bie nothwendi= gen Anderungen und Befferungen burchzuseten. Jene ferte inbem fie bie Unveranderlichkeit, fetbft bes Dangelhaften, als hochsten Grundfat bes Staatsrectes aufftellte; biefe, fofern fie von frembem Einfluffe beilfame Folgen erwartete: jene wollte lebiglich burch bie Polen für bas Bertebrte, biefe burch die Ruffen für bas

Holffame wiefen; ber Zwedt ber Einen war fo twielnewerth als bas Wittel ber Andern.

Zu jener Partel, welche sich vorzugtweise die republikantsche nannte, gehörten mehrere Potocki, der alte hochherzige, aber einseitige und wollkslige Kronfeldherr Branicki und der jüngere Fürst Radzivill, ein Mann von großen Reichthume, hellem Verstande Muth und gutem Willen; aber ohne höhere Bildung und durch die Willkur und Robbeit seines Lebens und Versahruns, an die Zeiten biesen Famstrechts erinnered.

In diefer Partei zihlte man vor allen die Czartoristi und Poniatewski. Der Marfchall, Fürft Ausgust Ezartoristi, ein durch Heieath unermestlich reich gewordener Mann, beobachtete in jeglichem Maak und Wirbe, und hatte (so schien es) in spätern Jahren alle Plane des Schrzeizes ausgegeben. Mit seinen Nathschlägen hielt er nicht zurück, zeigte sich aber sast gleichgültig über deren Erfolg. Sein Beneder Michael, Großlangler von Lithauen, ein lebhafeter gewandter Mann, kannte demagogisch die Nasmen und Berhaltniffe der meisten Ebellente, und wuste schnell zu deurthollen wo und wie ein Mensch zu gebenachen sop. Nur erwuchs bistwellen aus dieser Menschenkenntnis bitterer Spott, welscher beleibigte und wohldmarlegten Vanen Schaden

brachte. 1). Mieich manchem graften Minister hatte et: gern schwäche: Könige beherricht, und bas Bolt zu Diebnung,: Einigkeit und Macht gewungen. Ward boche: zunächst fein eigener Noffe : Poniadowski Mittel für seine Zwecke.

Deffen Maine, Stanisland Angaifins, fchien frübet netrenate. Amfuruche gur: verdinen; und ber Chirung und Aftrolog: feines: Baters Sornica foll ihm bie Rrone newellfant und bies Ginfus auf eine fergfilt tinene Emichting gehabt ihaben 3). Bave ihen bist Reme: stilcht gu: Mheit geworden; bliebe faft war Lobiis ches non ihm gunberichten; et befuß wiele Remitniffe, rebete mehre Sprachen, war ber angenehmfte Ges fellfchaften, ber liebendeburbigfte Dubatmann , andinglicher : Leund., ein begeisterter Berehrer ber Frauen. Spater:reichten biefe Borglige nicht ans, ober vermanbelten fich in: Fehler: feine Saltung erinnerte ati theatralifthe Steifheit, feine Reben entbehrten geb-Beneit Gebanten: und hoherer Begeifterung, fein Mans bel ward biswellen lacherlich ober gemein, fein Ges fchmad fchien nur ber Wergengungefucht gu bienen, feine Unentfchloffenheit, Weichlichteit und Schwache

<sup>· 1)</sup> Rulhière I, 202.

<sup>2)</sup> Rulhière I, 288. Flassan VI, 529. Geschichte ber Revolution von 1794, II, 44.

machte ihn zim Wertzeng für frembe Zwecke, und ber Mangel an Selbsterkenntnis führte ihn zur größten Sünde gegen sich und Andere: zum Ergreifen eines Berufs, dem er schiechterdings nicht gewachsen war.

Nach manchem geringen Abenthener gewann er die Gunft der Großfärstinn an einem Hose, wo die schönen Männer solten gebildet waren, und nachdem der Reiz dieser persönlichen Bekanntschaft völlig gesschwunden war, ward in Katharina der Wunsch wohl erst recht: lebendig, in ihrem abgedantten Liebhaber den Polen einen schwachen, ihr gehorsamen König zu geben.

Die meisten Machte sicherten in ber herkenmlischen, nichtsfagenden, diplomatischen Form, der Respublik völlige Wahtsreihelt 3m 1), wahrend ein im Marz 1764 zwischen Rustand und Preusen geschtofssener Vertrag schon festseste: Polen soll ein Wahlreich und die Verfassung unverandert bleibeng die Dissidensten sollen geschützt und Poniatoweki König werden. Noch deutlicher hatte Katharina dem Baron Bretenil geantwortet, als er varschlug mit Frankreich eine Abstunft über die bevorstehende Königswahl zu treffen 2):

<sup>1)</sup> Geschichte ber Staatsveranberungen von Polen, I, 85. Oeuvres posthumes V, 20.

<sup>2)</sup> Rulhière II, 40,

"die Charte wied Ihnen zeigen ob es einem Andern als mir zufommt, den Polen einen König zu geben!"

Dem gemäß rückten 40,000 Russen in das Land, unbekummert um alle Ragen über Berletzung ber Freiheit und Unabhängigkeit; ja der russische Gesandte that sich in seiner Antwort etwas darauf zu Gute, das die Soldaten für ihr baares Geld leben und niemand zur Last fallen würden! 1) Bierzehn Tage später schrieb Repnin, Hohn dem Unrechte hinzusügend: wie kann eine so große und freie Nation meinen, daß so wenige Russen etwas gegen ihre Rechte unternehmen könnten! 2)

Unter solchen Verhaltnissen und wahrend die Parteien sich mit Sewalt, Mord und Brand verfolgten, wurden die Wahlen für den Reichstag eröffnet. Des Vaterlandes Gefahren richtig würdigend, sprach und schrieb der Primas Erzbischof von Gnesen: Seit 37 Jahren sind alle Reichstage zerrissen, ja dies weitläusige rings von mächtigen Rachdarn umgebene Reich, seit einem halben Jahrhundert einem blinden Schickale überlassen worden. Die Freiheiten werden unterdrückt, die Gesehe nicht befolgt, die Gerechtigkeit nicht gehandbabt, der Handel liegt sast ganz danieder, Fleden

<sup>1)</sup> Repnins Rote vom 16ten April 1764. Gefchichte ber Staatsveranberungen I. 211.

<sup>2)</sup> Rote vom 4ten Dai, G. 246.

and Biefer find vertriefet, ber Cont ift ofne Beb, bie Minge ofme innen Berth 13. Diefer Infind, meren man menier Beffrick in ber Beidichte fin: bet, mich und befinchten luffen ber Staat werbe jertf: fen, eber von Frinden iberfallen werben. - -Wir netnen und ein freies und mabhangiget Bell, and find in Bahcheit bem Jode ber Stlaverei mb ber Gewalt ber Ballen autgefest. Bie Alle empfit: ben bas Clend biefer Stlaverei, und baben bennoch nicht Reuft genng und felbft ju rathen und nicht Much genng unfer Schicklal gu verbeffern; wir banbein vielmehr wie Blinde gegen unfern einenen BB: len und bereiten und felbft ben Untername. Un: fere Freiheit ift wahrlich nichts als Willfur, fie bebat ber Befebe um gu mabrer Ausbildung, ju mittleren Maabe und angemeffenen Grangen ju gelangen. Bis bies geschicht können wir auf nichts rechnen, nichts gewihrt uns Schut, fonbern bies Reich (fagen wir es thin) gleicht einem offenen von Sturmen gerriffe nen Saufe, ohne Cigenthumer, und ift im Begriff manmenzuftirzen!

Borftellungen von folder Kraft und Bahcheit machten allerdings Eindruck, aber einen entgegengefesten nach Maafgabe ber Stellung jener großen Par-

<sup>1)</sup> Geschichte ber Staatsveranberungen I, 26. Ferrand I. 50.

teien. Beibe erschienen mit ihren bewaffneten Anshängern, und man sah zu Warschau in bunter Misschung Polen, Russen, Preußen, Ungern, Türken und-Tataren; außerlich scheinbare Sinigkeit und rushiger Berkehr, bei bem größten innern Haffe und ber angklichsten Furcht, ob die Republik burch Bursgerkrieg, ober frembe übermacht zu Grunde gehen werbe.

Seitbem Repnin bem Grafen Raiferling zugesellt war, trat biefe immer fcroffer hervor, benn ber Un= ftand und bie Borficht mit welcher ber lette angeblich freie Manner behandelte, erschienen jenem als unwarbige Schwache und schablicher Zeitverluft. Rep: nine Beftigfeit war fo groß als fein Stoly, Gefchaftsführung hatte mehr feinen Charatter verborben, wie feinen Geift geubt, bie Uberzeugung von Ruglands Mimacht ließ ihm jebes frembe Recht unbebeubend erfcheinen, und als Deffe Panins, bes ruffi: schen Ministers, war er entschlossen die Babl feines frühern Gefellen und Genoffen, Poniatowells, um jeben Breis burchautreiben. Auf bie Frage: marum benn bie Raiferinn bie Streitigkeiten ber Polen fo fehr zu Gerzen nehme? antwortete er : bas hatten fie langft fragen follen, ist fen es au fpåt! 1)

<sup>1)</sup> Rulhière II, 181 - 185.

216 ber Reichstag am 7ten Dai 1764 eröffnet werben follte, ftand ruffifche Mannichaft und Seichus bei Raiserling, Repnin und Doniatomett, Rofaten burchzogen Strafen und Plate; ja in ben Ber= fammlungsfaal ber Lanbboten brangen bie fremben Solbaten ein, und fagen gemischt mit ihnen auf ben Banten! Und bas nannte man eine freie Berfamm= lung eines unabhängigen Bolles! In ber Befreiung von biefer Tyrannei faben Debrere bie nachfte Bulfe, Die einzige Rettung. Mofranowski legte Biberfpruch ein und ber Marschall Malachoweti weigerte fich, mit ihm einverstanden, die Sigung abzuhalten bevor bie fremben Golbaten entfernt maren. war biefe Ertlarung ausgesprochen, als bie Deiften ihre Schwerter zogen und auf jene, von Wenigen vertheibigten Manner einbrangen. Motranowsti aber verlor ben Muth nicht, fonbern rief: "wie meine Berren! Sind Sie Bevollmachtigte bes gesammten Baterlandes und tragen bas Abzeichen einer Kamis lie? 1)" Sierauf stedte er ben Degen ein, ftellte fich mit übereinanbergeschlagenen Armen feinen Gegnern bar, und fügte hinzu: "wenn ihr ein Schlachtepfer haben mußt, hier bin ich, aber wenigstens will ich frei sterben, wie ich gelebt habe!" Der garm er=

<sup>1)</sup> Rulhière II, 198. Gefchichte ber Ctaatsverlaberungen I, 51,

neute, verstärkte sich nach diesen Worten, aber selbst den russisch Gesinnten war diese Wendung der Dinge zu heftig; jene Manner wurden unverlett hinwegsgebracht und die Czartoriski erklärten: sie hatten keinen Theil an der Gewalt die man jenen habe ansthun wollen.

Konig Friedrich II forberte ben Großfelbheren Branicki zu einem gemäßigten Betragen auf, und erhielt die Antwort: "bas erfte Berbrechen in einer Republik ift, fie zu verrathen, bas zweite fie verrathen zu laffen" 1). Er mußte fich nach Bips, Rabgivil nach ber Turtei retten; Mofranowsti aber eilte nach Berlin um, wo moglich, Friedrich II ju ge und vielleicht ben Pringen Beinrich als Thronbewerber aufzustellen. Solcherlei Planen stand aber Preugens Bundnig mit Rugland entgegen und ber Konig außerte: bie Schwacheren muffen nachge-Euer Majestat, entgegnete Mofranowsti, ha= ben nicht fo gehandelt, fondern bem gesammten Europa wiberstanden. - Dhne ein zufälliges Ereignig, schloß ber Ronig, ware ich verloren gewesen! - Da Frankreich ohne Bebeutung und mit bem ihm feind: lichen Ofterreich verbunden war, England fich aber treulos benommen hatte, so glaubte Friedrich II er muffe fein Bunbnig mit Rugland aufrecht erhalten.

<sup>1)</sup> Rulhière II, 204, 231 - 242.

und es sen für ihn besser wenn Katharina alter Unhänglichkeit wegen den Polen einen König gebe, als wenn sie das Land erobere.

Bon 300 Lanbboten blieben, nach ben erzählten Ereigniffen, nur etwa 80 auf bem Reichstage, und bie Confoberation ber Obsiegenben, an beren Spige bie Czartoristis ftanben, fuchten ist mit fo viel Gile als Gewandtheit die Berfaffung umzugestalten und zugleich bie eintretenden Beranderungen möglichft ju verbergen. Den Grafen Raiserling tauschte man burch lateinische ibertragungen ber Befegentwurfe, welche ben Sinn bes Polnischen nicht genau ausbrückten und Repnin, welcher von bem Labirinthe bes republikanischen Staats: rechts nichts verstand, sab in ber Berringerung bes Einfluffes ber boben Burben, nur bie gerechte Strafe Einzelner, die fich bem Willen feiner Ratferinn wiber fest hatten. In bie Stelle berfelben (fie hatten Rechtspflege, Finangen, Rrieg und Polizei fast ausschliegend und ummichrantt beherricht) traten ist Beborben mit abhangigen Gliebern und Prafibenten, welche ber Ronig, fofern teine Reichstage ftatt fanben, anftellen folle. Da nun biefe Reichstage beinabe jebesmal gerriffen wurden, fo erhielt bie tonigliche Macht burch jene Bestimmungen eine große und nutliche Euweite rung.

Als man nun aber die unheilbringende Boricheift ber Einstimmigkeit, bas liberum veto angriff, wiber-

sprachen der russische und preußische Gesandte, zum klaren Beweise, daß diese Mächte jede irgend erheblichere Besseugten sin Polen verhindern wollten. Zu spät überzeugten sich die Czartoriski daß ihr Plan, durch fremde Hülfe eine Wiedergeburt ihres Vaterlandes herbeizusähren, eben so thöricht war als der Elzgensinn ihrer Gegner, in gar keine Veränderung zu willigen.

Richt minber unangenehm mochte es bem gurften August seyn, daß sein Sohn Abam, seinem Reffen Stanislaus Augustus nachstehn sollte und die Ruffen viele Babler, unter bem Bormanbe Kriegeichaben zu verauten, fichtbarlich bestachen. Die Entfernung bes alten Branidi, welcher vergebens auf frangofischen Beis fand boffte, ber Tob bes neuen Rurfürsten Friedrich Christian von Sachsen (er farb den 17ten December 1763) und bie Unthatigfeit aller anbern europaischen Machte, gab ben Ruffen freie Sand; ba batte Ratharina launisch fast ihr eigenes Wert gerftort. Sie gerieth namlich erst in 3weifel ob sie nicht statt ihres frühern Liebhabers ben Fürsten Abam, ober noch lie ber ben Grafen Dainefi, Czartoriefis Schwiegerfobn, auf ben polnischen Thron seken solle. Durch Ber: stand, angenehme Talente und einnehmendes Außere batte biefer ihre Sunft gewonnen, war aber eine zu milbe Ratur als bag er auf bie Kaiferinn lange batte Einbrud machen tonnen. Go führten Poniatow

Bitten, Panins heimliche Weisungen, Zweifel über bie letten Bunfche Katharinens und Ruckficht auf bie bereits gethanen, entscheidenden Schritte, auf ben erften Plan zurud.

Ein unbebentenber Ebelmann, Lubomirsti, melbete fich zum Throne; mahrscheinlich von benen bazu aufgereigt, welche ben Schein erweden wollten, Die Bablfreiheit fen nirgends beschränkt. Als nun enblich Stanislaus Augustus am 7ten September 1764 von bem anwesenden Abel jum Konig erwählt marb, freuten fich viele, besonders Weiber, eines Ereigniffes, welches romantische Traume zu verwirklichen schien; Andere, welche fich Politifer nannten, faben barin, nicht minber irrig, nur bie lacherlich übertriebene Leibenschaft einer Saiferinn. In Babrheit mar biefe Leibenichaft, wie gefagt, icon langft verfcwunden: gern aber ließ es Katharina geschehen daß leichtfinnige Thoren ob bes Scheines biefer Gemuthlichkeit ihre berrichfüchtigen Plane nicht erkannten, ja ben Schmerz eines gangen Bolles verhöhnten, bas mit Sufen getreten wurde um ben Beischlafer einer Chebrecherium auf ben Thron au feben.

Dennoch, welch Glint, wenn bie Polen unter ihrem neuen König einig geworden und geblieben waren! Es war unter den gegebenen Berhaltniffen fast unmöglich. Denn so Biele sich ihm and, binnen der ihnen gesehren Frist unterwarfen, thaten es boch mit

Wenige mit voller Aufsichtligkeit. Branidi tehrte, seiner Größe vertrauent, nach Bialistok zurud, und, ohne seiner Ablube etwas zu vergeben, sohnte sich Motranowski mit dem Könige aus 1). Sie sehn, (sagte ihm dieser nach einem umständlichen, verbindstähen Gespoäche) welche Mittel ich habe anwenden michsen die Russen zu beträgen. — Sie glauben also, erwiedexte Motranowski, diese betrogen zu haben!

Ruhig ließen es biefe geschehen bag man berathete und Befote gab, über Preife ber Lebensmittel, Bobe bes Sanbwerferlohns, Mag und Gewicht, Ritterorben, Rieiberpracht, Rartenfpiele und anbere Rieinigfeis ten 2); fobalb man aber auf wichtigere Dinge überging mifchte fich Repnin mit unerträglicher Anmas fung und Seftigteit ein, und als bie Czartoristi ende lich nur einem Wertheibigungsbundniffe mit Buglanb Beifall gaben, ein Angriffsbundniß aber von ber Sand wiefen, brachen alle Parteiungen und Leibenfchaften wieberum bervor. Die Gjartoristi beharrten babei: ofine einige Gewalt batte man bie oben erwähnten Berbefferungen nicht ju Stanbe bringen tonnen; worauf Die Bepublitaner erwieberten : Die Errichtung eis mer ohnmachtigen Eprannel ift teine Berbefferung. und ibr Ruffenfreunde, bie ihr euch einbilbet man

<sup>1)</sup> Rulhière II, 291.

<sup>2)</sup> Gefchichte ber Staatsveranberungen I, 120.

tinne mit Stherheit mibe Biere gifmen, werbet all bas erste Opfer diefer Jurthimer fallen. Eured gereichnum Königs handblassung ermächst nur aus dersstwungssucht, seine Anightt sall gehäuste Ausschweissungen entschutdigen, seine Baschässung mit dem Kriegdwesen gehr nur derauf hinaus dekentungliefe Aleinigkeiten absnäudern. ); ne ift. Gatunt, Maukluster, Kunstlemes und was sart nach, aber ein veräutlichet herrschet.

In folden Berhetruffen warden fich alle Unge felebene nicht an die Megiannig, sandern nach Peturb burg. Aber auch hier harrschar Uneinigkeit: dem Pas nin beginstligte die neuen Ginrichtungen, Orsew die Republikaner, und König Gansblauf schreb einmal über das andere: die Kassenin mige ihr nicht überelien, sondere ihn Zeit lassen ihre Mane endiger und sicher dunchzususglichen.

bern: nach Warschau, einen Holfteinen von Gab bern: nach Warschau, einen Holfteinen ber im Reben und Schreiben gewindten: war als die meisen Russen, aber bestecken Russes und so krichend zogen Borge siste, als grob, hart und pedantisch gegen Borge siste, als grob, hart und pedantisch gegen Gelchigen stellte ober Untergebenz, iEr-fallte die beiden Hauper panteien unter sich und den König mist seinen Bern

<sup>1)</sup> Rulhière II, 299. Zajonczek histolre de la révolution de Pologne 16.

wandten ausschmen, Arpnins Betragen untersuchen, die Guingen, berichtigen, und für den Abschluß eines großen nordischen Bündniffes wirken.

Salbern; berichtete lieber gegen bie Polen aller Parteien als gegen Repube ben Reffen Panins, und anfatt bag eine allaemeine Berfohnung que Stathe tam, empelterten fich bie Streitigfeiten in einer nenen Michtung, feitbem man bie Forberungen ber Diffibens ten in den Borbergrund stellte. Obgleich die Reson mation in Dalen teine fo burchgreifenbe Bemegungen erzeugte, als in manchen andern europhischen Landern batte: Ad boch allmidia, insbesondere die Gemeine ber Socinianer fohr ansgebreitet und Dulbung gewonnen. Well fie indeg am weitesten von Pofitiven abwichen und die Glaubenslehre den Korderungen ihrer Bernunkt unterordneten, begeisterten fie bas Bolt in geringes rem Maafe, und gaben ben elfrigen Ratholiten immer größeren Unftag. Deshalb marb im Sabre 1717 bie Berftorung ihrer feit Raris XII Ginfall erbauten Rire den anbefohlen, 1718 ben Protestanten ber Butritt gu ben Reichstagen unterfagt, 1724 ihre Behre auf Woranlassung der Jesuiten in Thorn ausgerottet, und 1733 ihnen jebes öffentliche 2mt abgenommen 1).

Befandte gleich nach bes Konige Thronbesteigung gum

<sup>1)</sup> Schöll XIV, 11. Staabtveranderungen I, 297.

Beften ber religiolen und politifchen Freiheit ber Dif-Menten übergaben, machten wenig Einbrud, weshalb fie biefelben einftimmig mit Schweben, Danemart und England im Rovember 1766 erneuten und erweiter: ten 1). Insbesondere sprachen bie Ruffen nicht mehr biel von Gottesbienft, Rirthenbau, Babl ber Lehrer und bergleichen, fonbern von einer volligen Gleichftels lung aller, auch ber politischen Rechte. - Der Genat antwortete: man werbe bie Rechte ber Diffibenten nicht franden, fie nach ben beftebenben Gefegen behandeln, und über bie religiofen Dunfte burch bie Bifchofe gerechte und menfchenfreunbliche Auswege treffen laffen. - Preufen und Rufland befchwerten fic iest, bat man bie Saltung von Gefeten gufichere, iber beren Ungerechtigfeit eben Rlage erhoben werbe, und bie Angelegenheiten ber Diffibenten ibren Reinben, ben Bifchofen, gur Entichelbung aberweife.

Herauf ließ sich erwiedern: daß tein einziger von ben Herrschern, welche für die poinischen Ofsstenten austraten, den Katholiken politische, ja die meisten ihmen nicht einmal bürgerliche Rechte einraumten, und jede Werwendung ahnlicher Art gewiß von der Hand gewiesen hatten. Dazu kun daß die Masse der Barzger und Bauern in Polen, bei diesen Fragen gar nicht interessitt war und die geringe, obenein durch

<sup>1)</sup> Martens recueil I, 840-875.

Aunstmittel erhöhte Bahl ber fich beschwerenben Cbelleute, frin Recht hatte frembe Satfe gegen ihr Baterland zu fuchen und bavon Gebrauch zu machen. -Desungeachtet übertraten bie eifrigen Ratholiten (an ihrer Spige ber vom Runtius Bisconti unterflugte Bischof Cajetan Soltik von Rrafant) 1) burch ihre unbebingte Bermeigerung aller milbern Beftimmungen, nicht bloß bie achten Grundfage driftlicher Liebe und Dulbung, sonbern auch die Borfchriften Muger Borausficht und politischer Weisheit 2). Gie gaben ben Ruffen Beranlaffung, unter bem Borwande einer ebelmuthigen Unterflutung ber religiofen Freiheit, viele Polen ihrem Baterlande ju entfremben und fich in alle Angelegenheiten twanmifch einzumischen. Dem gemäß verfprach bie Raiferinn ben Diffibenten Beiftanb, forberte alle Patrioten auf ihrer Confideration beims treten und verficherte : allein bie reinfte, beftanbigfte und uneigennübigste Freundschaft treibe fie an bafür zu wirten bag Polens Glud auf eine fichere Beife begrundet werbe. Bei ihrer befamten Dentungsart und Gerechtigkeit fen bie Raiferinn nicht beforgt man werbe ihr andere Absichten und 3mede anbichten; fie tonne im Gegentheil ihre Großmuth allen guten Do= len als Mufter vorstellen, um ihr Baterland frei, rus

<sup>1)</sup> Lelewel, Gefchichte von Polen 19.

<sup>2)</sup> Staatsveranberungen I, 130.

big und glücklich zu umchen. Dögleich also ider Werbacht erhaben, erklate fie im idermaaße von Aufmerbfambeit und juur um der Delftamffe einer republikanisschen Werfassing: zu genügen, — baß fie nichts von Polen verlange und seine Unverlestlichkeit verburge! 1)

Ruffische Obersten reiseten ist im Linde umber, befahlen beir Briblem beinem berer Abgeordneven et was gegen bie Wünsche ber Kalfersam-aussutragen, und behandelten in chnitcher Weise die verstammelten Bisthose. Als mehre bersisten, unter ihnen Sowif auf stuberwicken berhäneten; ließ Atenia ihre Sinnahmen mit Alfchlag beite gen und ste Inte personiken Mishandlungen bedreiten. Allemvege beleidigte er schenungstos das Ehrzefahl, wolches troß der sonstigen Dingal die Posten velche, den Aussen ingegen saft ganz unbekannt war.

Umerbest traten Danzig, Shorn, Elbing und Aurland. bem täglich fich erweiternden Bunde der Diffis deuten bet, ja felbit viele Kathoffen schloffen fich ihm an, theils well sie von der Heils sich bei den Kuffen einbung überzeugt waren, theils sich bei den Kuffen einschmeichen wollten.

<sup>1)</sup> Martens I, 375.

<sup>2)</sup> Rulhière II, 321.

<sup>5)</sup> Martens I, 580.

Destungeaches spräch Goleis auf dem im Oktober 1767. derusienen Weichstage gegen die Dissidenten, und suchte dies Wenehmen spiker damit zu rechtfatelt gen : er habe die bestimmtesten Verscherungen in Hand den gehabt; Preussen werde sich seiner Unsiche nicht vibersegen !): Im Sall Lieberich II wiedlich abgenotzt war sohne eigene ildenzeugung in Poten gelten zu anachen, so ward er zweissebhus von nahr liegenden innestlich wertsebhus von nahr liegenden innestlich werschendernblichen Sinmischungen zu hatten war, häve auch dem Kustand, unter Beistihmmung Preußens, moch lauter nie auf Befreiung der Dissidenen, auf die Beibergalung des übernam veterbriegen.

Als, hiedurch ungeschreckt, die Cartorisks und die Bischofe in Übereinstimmung mit dem Rönige, die Aufdebung diese staasbrechtlichen Grundübels, die Entfernung der eusschen Selbaten und die Auffosung der Comsoderation verlangten, wechselte die Kafferinn uasch mit ihrer Politik. Sie schütze und erhob plots lich die zeither verfolgten Republikaner, ließ die königslichen Domainen durch ihre Mannschaft besein, forderte eine wiederholte Prüfung aller neuen Gesetze und verbot jede Erhöhung der Abgaben, sowie jede

<sup>1)</sup> Lind letters 99.

Berftartung bes Deeres 1). Wahrend bie Preugen, vermöge eines Bertrages vom 23ften April 1767 übernahmen ofterreichische Einmifchung abzuhalten 2), radten 40,000 Ruffen in Polen ein, und bie Caartoristi mußten auf bem Reichstage nothgebrungen felbft bas gange Sebaube ber Gefesgebung fturgen belfen, welches fie mit großer Lift und Anstrengung, unter verberblichem Beiftande ber Ruffen erbaut hatten. Sene Korbermaen über Steuern und Arteasmefen wurden bemilligt und bem liberum veto gesetlich eine größere Ausbehmung als jemals eingeräumt 3). Alle beffernbe Gefetgebung war feitbem unmöglich unb; man weiß nicht ob man barter bie Ruffen anklagen foll, welche bies bunune und rechtswidrige Erffarren eigennusig erzwangen, ober biejenigen unter ben Polen welche fich freuten bag bie neue, angebliche Tyrannei wieber gefturgt fen.

Balb aber follten auch die siegesfrohen Republikaner enträuscht und gewahr werden, daß die Ruffen
sie nur als Wertzeuge gebrauchten, nächstbem aber
zur Seite warfen. Denn Repnin legte ihnen fertig
entworfeste Plane gleichsam nur zur Bollziehung vor,
befahl den Confoberieten von Radom wie sie stimmen

<sup>1)</sup> Rulhière II, 544.

<sup>2)</sup> Schöll XIV, 12.

<sup>5)</sup> Lind 132,

follten, und brohte die Schloffer ber Widersprechenden zu verbrennen. Gleichermaßen zeigte er dem Könige ein Verzeichniß von mehr als 60,000 verbundeten Sdelleuten und fagte: sie sehen daß ich ihr Herr din und ihre Krone von ihrer unbedingten Nachgiebigkeit abhängt. — Und sobald sich der schwache König dazu verstanden hatte, wurden die Confiderirten, welche sicher auf seine Absetung gerechnet hatten, unerwartet angewiesen ihm, das hieß, lediglich den Russen zu gehorchen.

Roch immer hoffte ber Bilchof von Arakau: eine ernste Verbindung und muthiger Widerstand könne sein Vaterland retten und die Raiserim von gewaltsmen Wasregeln zurücschrecken. Er sorderte beshalb die abwesenden Senatoren auf sich nach Warschau zu begeben, und schried ihnen: die mehresten Staaten sind durch die zweideutigen Bürger unterzegangen, welche sich in unglücklichen Zeiten den Verhältnissen anschmiegen, und den Begebenheiten nur die Hülssquelzten ihres beschrichten Verstandes und ihrer ungenüsgenden Voraussische entgegenstellen, nicht aber die uns beugsame Siehenheit der Augend und die unerschütterzische Frstägleite der Pflicht!). Das Baterland darf erst dann einige Gestung des Heils sassen wen die Pozlem: aushören zu bereihnen wos sie können, um einzig

, 9<sup>1</sup>3 m

<sup>1),</sup> Rulhière, II, 432.

pu erwägen was fie sollen: so weit find bie ewigen Grundsche ber Tugend erhaben über die hochsten Ansftrengungen bes Talents und Genles.

So der Bischof Soltzt von Krakun, während Krafinell der Bischof von Kaminiel den Glauben bergte: man werde die Ruffen nicht durch den Heldbenmuch republikanischer Standhaftigkeit, sondern lez biglich durch die Gewalt der Waffen von ihren Plasten zweickringen kiemen.

Podoski endlich, ber neue Primas, behanptete: bie uneinige, unverbereitete Nacion muffe in biesem Augenbiede den Aufen nachgeben, in gunftigern Zeiten aber desto ftandhafter und nachdrücklicher auftreten. Ihr wurde Harts Alles verberben, wer hingegen die Gelegenheiten zu erbennen und zu ergreifen verstebe, sey nie gang verloren.

Repnin, von biofen zwiespattigen Ansichten zweissischne unterrichtet, erklätte sehr unbefangen: die Posien könnten sich wohl über die Gewalt beklagen, mit welcher man sich in ihre Angelegenheiten mische, und insbesondere die Sache der Dissidenten detreide; da sie aber nicht im Stande wären die Aussen, so möchten sie gehorchen und sich die auf Widerschlichkeit folgende Stasse und Neue ersparen.

Rabzivil, der Hauptfeind bes Abnigs, ward unter Repnins Einwirkung an die Spite des erneuten Reichstages gestellt, und zu dem Borschlage verleitet ober gegwungen: man möge, um allem weitläufigen Werhandeln zu entgehen durch eine, ans dem Senate und den Landboten erwählte Anzahl von Männern eine Wiefaffung entwerfen, und ider Alles und Jedes ohne Rückfrage und Rechenschaft entscheiden lassen. Diese Sutscheidungen sollten nächsterm für Grundzgesetz geiten, und von Russand bestätigt und aufvrecht gehalten werben.

Mit Muth und Geift erwies ber Bischof von Rratau: biefer Boefchtag fen zwedwibrig, führe zu eis ner becemviralifchen Torunnei, und unterwerfe Bolens Schidfal ber ruffifchen Billitur, Um biefe Beit ließ Rras fineti, welcher vertleibet ben rufffichen Rachstellungen entfommen war, bem Bifchofe Golint fagen: "er moge nachgeben und mit burch einen Canbboten ben Beschluffen wibersprechen laffen. Auf biefem Wege würben alle tuchtigen Manner bem Baterianbe ethalten, und, welleicht nach bem Loebrechen ber Theten. ein helibeingenber, allgemeiner Bund miter ben Dolen möglich gemacht und hecheigeführt". - Goltof etesieberte: "ich will auf meinem Wege bas Außerfte wagen, bie Ruffen follen ihren Willen ohne offenbare Gewalt nicht burchfeben. Int Rall ich unterliege, ift es Gutes Amts auf Eurer Babn verzuschreiten".

So ließ benn Repnin (ohne Zweifel höheren Befehlen gemäß) in der Nacht vom 13ten auf den 14ten Oktober 1767 die Bifchofe von Krakau und Riew, bie Grafen Ngewuskl Bater und Sohn, und später noch mehre Bifchofe, Senatoren und Landboten verhaften und biejenigen, welche ihm thre Unterwürfigskeit nicht schriftlich erklaren wellten, nach Sibirien abführen! 1)

Sang Polen erfchrat über biefe unerhorte Billfår, nirgends aber fant fich Bulfe wider biefelbe. Denn ber schwache Ronig ermahnte in einer traftlos fen und boch gezierten Rebe zu Ginigfeit und Rach: giebigfeit, und als er enblich geffatten mußte bag 26geordnete ben ruffischen Gesandten aber bie Grunde eines folden Berfahrens befragten, ertheilte biefer bie Untwort: er. sen beshalb mur feiner Raiserinn Rechenfchaft fchulbig. Erft fpater anb er, wie aus Gnaben, bie Ertiarung: "bie Berhafteten batten bie Reinbeit ber Absichten Ratharinens verbachtig zu machen gefucht und fich gegen ibre Burbe vergangen". - Dag Bamoisti, ber allgemein geachtete Großtangler fein Umt in gerechtem Borne und Schmerze nieberlegte, machte bei ben Ruffen teinen Gindruck, und auf bie bescheibene Frage: ob benn an alle bem Borgelegten, nicht biefe ober jene Unberung ober Ermaßigung eintreten fonne, antwortete ber Gefanbte furameg : "Dein! Wer ber Rafferinn wiberfpricht, ift ibr Keinb!"

<sup>1)</sup> Staateveranberungen I, 202; II, 341.

Sechzig Bevollmächtigte, welche sich jedoch ohne Erlaubals Repnins nicht entfernen dursten, erhielten ist unbeschränkte Vollmacht allgemeingültige Staatsgesets zu entwersen; ja man zerfällte jene dergestalt in Unterabtheilungen, daß von vierzehn, achten dies Geschäft schrankenlos übertragen ward 1). Und dies seite diejenige Macht sest, welche noch vor Kurzem die Einstimmigkeit des gesammten polnischen Abels, als Grundgeset aller Freiheit angepriesen und auferecht erhalten hatte!

Was die Ruffen für die Diffibenten, oder irgend sonst zu eigenem Besten gefordert hatten, ward iht von jenen Gesetzebern, ihren Anechten, bewilligt; um aber den Polen neue, einleuchtende Grunde der Freude und Zufriedenheit zu geben, verbürgten Preußen und Rufland in einem Bertrage vom 24sten Februar 1768 die Verfassung, Freiheiten und Rechte der Respublik! 2)

Schon vier Tage nachher entstand eine Confoberation für die Erhaltung der katholischen Religion und der Freiheit, welcher Pulawski, Potodi, Krasinski, Pad und Andere allmalig beitraten. Preiswurdig war der Zwed fremde herrschaft abzuschütteln; indem aber die Berhundeten Verfolgung der Protestanten

<sup>1)</sup> Rulhière II, 474. Martens I, 390-398.

<sup>2)</sup> Schöll XIV, 14. Flassan VII, 81.

jum Befen ihrer Religion, und bas liberum veto gum Befen ihres Staates rechneten, vertheibigten fie bas Ungerechte und Thoridite; ja felbst jener erfte Broed ftanb bamals in foldem Misverhaltnis zu ihren Rraften, bag man bie Bahl bes Angenblicks nicht gludlich nennen tonnte. Der ruffliche Gefandte namlich, welcher ben Konig wie feinen Untergebenen behanbelte, feste fich unverzüglich in ben Befit aller Rriegsvorrathe mib erzwang vom Senate (obne Radficht auf ben Biberfpruch ber Lubomiret, Czartorieti und Anderer) bie Bitte: Ratharing moge ihre Beere nicht aus Bolen entfernen. Repnin erwieberte am 10ten August 1768 in einer Note, beren Stol an Die neumziger Sabre erinnert; "bie Raifertnn fuche nur bie Bludfeligfeit bes menfolichen Gefchlechts und bie Freis beit 1). Der einzige Grund ber Areibeit fen aber bie Gleichbeit; ein Grundfas ben jeber Allen muffe beigubringen suchen. Die Raiserinn tonne bie ihr von Sott verliebene Macht nicht beffer anwenden, als nach ber jebem Menschen von Gott ins Derz gefchries benen Billigfeit, jene Gleichheit beforbern". - Dus lawelt hingegen ertlarte: "Dies ehrgeizige und treulofe Belb, welches teine Augend befigt und gu eiges nem Bortheil alle erheuchelt, foll ihre Runfte an bem festen Billen ebler Polen Scheitern feben; ihr falfcher

<sup>1)</sup> Staatsveranberungen I, 861.

Ruhm wird zu Boben fallen, mag unfer Unternehmen nun flegbekröne, ober unglüdlich fepn" 1).

Wahrend fich die Confoderirten von Bar fo für bie Erretter ihres Baterlandes bielten, wurden fie pon ben Ruffen als Rebellen bezeichnet und ein Rrieg wider sie begonnen, welcher (fo viel auch in ben Berichten übertrieben fenn mag ) an Wilbheit umb Graufamteit die meiften in ber neuern Geschichte übertraf. Insbefondere brachen bie Haibamacken und gaporager Rofaten aus ihren Moraften am Dnieper berver, brannten ringsum alles nieber, und ermorbeten jeben Lebenbigen ber nicht gur griechischen Rieche gehorte. Bum Beweise ber Rechtglaubigfeit mußte man Ebels leute, ober Priefter, umbringen. Gin Ablicher, ein Monch, ein Jude und ein hund wurden nebeneinanber aufgehenkt und die Inschrift beigefügt: Alles ift gleich! 2) Man grub einige hundert Menfchen bis an den Hale in die Erbe und mabte ihnen die Ropfe ab; man fcmitt fcmangern Welbern ben Bauch auf, rif bie Frucht berque und fedte behnifc Ragen binein. Die Ruffen nahmen fpater ben Baporogern alle Beute ab, behielten biefelbe für fich, und liefen Manche ohne Kormlichkeiten binrichten: fie tounten aber bem Borwurfe nicht entgeben folche Frevel herbeigeführt,

<sup>1)</sup> Rulhière III, 54.

<sup>2)</sup> Rulhière III, 84.

ober wenigsens nicht verhindert zu haben. Befahten boch selbst ensteiche Anfährer, pointiden Officieren bie Annte zu geben und Gefangene zu erschließen, weit man sie weber aufzubewahren wufet, noch ihrem Chremoste trante!). Ein Oberst Drewit, unter Andern, sief dieselben oft zu feiner Betustigung granfam verifikunnein und bann unweingen.

Benn and die Ubet nicht in allen Theilen Polens ganz so arg waren, überfliegen sie doch weit das Maaß eines gewöhnlichen Arieges 2). Denn die Solaten beiber Parteien erhielten sich fast nur durch Randen und Plundern, und verließen eine Canbschaft gewöhnlich erst wenn sie ganz verwüstet war.

Als endlich die Tinten, jur Actung der Unabhängigkeit Polens, den Russen am Josen Oftwber
1768 den Krieg erklärten, verdoppelten sich die Hossnungen der Consoderirten, wogegen Katharina in ihrem Maniseste erklärte: sie bekriege die Türken nicht sowohl aus eigenem Interesse, oder für eigenen Ruhm,
als für die Freiheiten und Besisungen Polens, dessen Unverlehlichkeit der stete Gegenstand ihrer Sorgfalt
sep 3). Und in ahnlichem Sinne schrieb Panin: die Kaiserinn könne, im Verhältniß zu einem freien und

<sup>1)</sup> Meifiner Beben Brentenhofs 71-72.

<sup>2)</sup> Staatsveranberungen II, 39.

<sup>8)</sup> Lind Letters 172.

unabhängigen Bolte, vor den Augen der prüfenden Welt, nur als Freundinn und Berbündete auftreten.

Der turkische Beistand erschien indet nicht minber zweiselhaften Geminns, als der russische, weshalb sogar der Bischof Krasinski an Potocki schried: die Türken herbeiziehen um die Russen zu vertreiben, heißt das Haus anzünden, um die Insekten loszuwerben 1). — Auch hegte der Grovezier Mehemet wirklich eine Zeit lang den Plan, Polen zur Sicherung der Türkei ganz zu verwüsten.

Eben so mentscheibend als die Halfe der, balb von den Russen überall besiegten Türken, war die gezinge Unterstühung welche Frankreich den Consöderirten, zum Theil durch Dümourier zukommen ließ. Am verderblichsten und verdammlichsten endlich erscheint es, daß diese, troß aller Ermahnungen der Besseren, selbst untereinander uneins wurden, mehr an Essen, Spielen und Tanzen, denn an den Krieg dachten und, während sie von Ausopferung für das gessammte Vaterland sprachen, nur zu oft ganz untergesordnete, oder bloß persönliche Zwecke im Auge besbielten 2).

Shr mifgludter Bersuch ben Konig zu entführen, erwedte nur Theilnahme, und bie von ihnen ausge=

<sup>1)</sup> Rulhière III. 232.

<sup>2)</sup> Dumourier vie I, c. 1, u. 212, 242.

sprochene Absetung besselben, nannte man nicht mit Unrecht eine leibenschaftliche übereitung. Doch schrieb endlich seibe leibenschaftliche übereitung. Doch schrieb endlich seibst der Primas Podosti der Kaiserinn: alle Unzuseidenheit rühre daher, das man den König nicht verjage. Katharina überschikte diesem Podostis Brief um den Zwist zu erhöhen, und die Großmuth und Rothwendigkeit ihres Schutzes noch mehr hervoerzuheben. Sie ließ besehlen: Aussen und Polen sollen ihm kriegerische Sprendezeigungen nicht verweizgern, ungewiß ob sie das Beschimpsende einer solchen Unordnung nicht sühlte, oder nicht sühlen wollte 1). Sie soderte: er solle sich mit ihrem Heere vereinen und gegen die Türken sechten, und zürnte als er, im richtigen Geschle seiner Ohnmacht, antwortete: connais tu quelque Dieu, qui kasse un tel procäge! 2)

Wahrend der Beit wo die Turken noch kräftig widerstanden, stellte sich Katharina als sey sie unzusstieden mit ihrem Gesandern und wolle hinsichtlich Polens gemäßigter versahren, so daß eine, von den Czartoriskis beseurte, Betsammlung der Senatoren biejenigen verantwortlich machte, welche die stete russische Bermittelung gebilligt und die Consoderirten wie Rebellen betrachtet hatten. Kaum aber stellten sich die Berhältnisse im Felde gimstiger für die Russen,

<sup>1)</sup> Ferrand I, 270.

<sup>2)</sup> Rulhière III, 128.

fo verwarfii Katharina zornig jene Beschluffe, und verstengte. Stanislaus. solle die Czarwisst und bie befreitimmenden Minister entsernen.

Dach immer hofften einige Wohlgefinnte ben So: mig mit ben Confobericten ausmefohneng aber beren leibenfchaftliche Seftigfeit legte biefem Plane nicht menber unübersteigliche Hinderniffe in den Weg, als bes erften altes Berhaltnif gur Raiferinn, feine ober: flichliche Hoffmung burch halbe Magkregeln, Briefe und Reben Alles in bas rechte Gleis zu bringen, fowie feine untonigliche Furcht bei einer Bremung von ben Ruffen gang zu unterliegen. Als bie, von ben Letten unterftutte patriotifche Union, bennoth eine Bermittelung jener Parteien ju ichernehmen fuchte, gog fich Salbern gang von ihr gurud, erklatte er tonne nicht mehr mit ihr verhandeln, und ließ fogar ben Primas verhaften; ein Gewaltschritt ben fein Sof erft misbilliate, als er ungemein große Unmfriebenheft au erregen fcbien.

Die Fortschritte Rustands gegen die Ausbur und seine Alleinherrschaft in Polen, mußten endlich die Besorgnisse aller europäischen Mächte erregent aber England dachte, wie nicht seiten, nur an seinen Bortheil und die Beseitigung der Zwistigkeiten mit Amerika; Frankreich ward, besonders nach Choiseuls Fall, (December 1770) immer ohnmächtiger, und Poeusen und Hierreich hielten sich (unklug und undeutsch zu-

gleich) noch immer für natürliche und nothwendige Felnde. In der Hand diefer beiden Michte lag es, Anfilands Amnasungen: Gelnyen zu sehen und Postens Miederzehnet herdeignsschen. Im Fall sich aber Poeusen von Anstiand trennte, ahne Össerrich ganz zu geminnen, hielt man es (den glacreichen siebenjährtigen Arieg verzessend) sie verloren; und umgelehrt schen, bei einer engern Bereinigung Prensient und Auslands, für Österreich die gelsten Geschiern zu entstehen. Diese unssichern Stellungen sührten erst zie einer schwansenden, tingelnden, später zu einer verdammlichen, ungerechten Politik.

Bei ber ersten Jusammentunft Friedriche II und Josephs II zu Reise (Angust 1769) kamen beibe überein im Fall eines Krieges zwischen Frankreich und England, oder bei soust eintretenden Unruhen nichts Feinbliches gegeneinander zu unternehmen, und bei der zweiten Zusammenkunft im September 1770 erklärte der Kaiser: Österreich werde nie zugeben das Russland bie Donan überschreite; unt Einigkeit mit Preußen könne die von Often drohende Gesahr aushalten 1). Die Psorte habe, behust eines günstigeren Friedenssschlusses Österreichs Bermittelung nachgestucht und

Oeuvres posthumes V, 42—85. Memoires rélatifs aux négociations qui out précédées le partage de la Rologne.

Frieduch II werbe die seine boch auch nicht versagen. Der König antworkete so günftig als es, ohne die früstere Werbindung mit Rusland zu übertreten, irgend möglich war und schried seinem Gesandten in Peters: burg: es werde hiemit ein Plan für Polens Beruhisgung zu verbinden senn, und diese nur dann eintresten wenn man die Consoderirten milde behandele, den König erhalte, die Dissidenten vom Senate aus schließe, den Kronseldheren mehr Einstuß auf das Heer eintaume u. s. w.

Rutharina antwortete in Bezug auf ben Rrieg: bie Mirten hatten fie wibetrechtlich angegriffen und bas Creignif bei Balta jum Borwand genommen, um fich in die poinischen Ungelegenheiten zu mischen, nachdem fie boch in Poniatowells Bahl gewilligt, Entschloffen ihre Staaten nie burch Eroberung zu vergrößern, verlange fie bloß eine Entschädigung für bie Reiegstoften und basjenige was bem Frieben ibs res Reichs sowie dem Wohle ber Menschheit bienlich fen! Mithin: bie Abtretung ber beiben Kabarba und Mfows (welche ohnehin ichon urfprunglich zu Rufland gehort hatten), Ginraumung einer griechischen Infel gur Dieberlage fur ben Sanbel, freie Schifffahrt auf bem fcmargen Deere, bie Unabhangigfeit der Tataren und bie Errichtung eines felbständigen Surftenthums aus ber Molbau und Ballachei. - Gelbit ' Friedrich II bielt biefe Bebingungen fur übertrieben

und Öfterreich ertlatet: estifen gar nicht zu erwarten daß die Pforte, welcher es nicht an Arkfren mangele den Krieg fortzusehen, Worschläge annehme die nach den größten Unsaken nicht strenger werden durften; auch sep leicht einzusehn daß die angebilch unabhängigen und selbständigen Aataren, gleichwie die Woldan und Wallachel, ganz von Rußland abhängig wurden, was Öfterreich nie zugeben kömie.

Während man sich scheindar so uneigennützig für die Aurken interessirte, besetzte Osterreich im Derbste 1770 in der Zipser Gespannschaft 13 Marksteden und 275: Dorfer, welche Ungern im Jahre 1412 pfandweise an Polen überlassen hatte, und Friedrich II ließ um angebliche Gränzverletzungen zu bestrassen und sein Land gegen die sich ausbreitende Pest zu schafen, ebenfalls Soldaten in polnische Landschaften einrücken, ungeheure Lieserungen ausschweisen und in falscher, dazu geprägter, Münze bezahlen. Man entstützte 12,000 Familien ihrem Bateelande, zwang polnische Water ihre heirathbaren Tächter reichtlich auszustatten, sperte bei allgemeiner Hungersnoth die polnischen Komspeicher, hob Soldaten aus und brandschafte insebesondere Danzig auf sebe Weise 1).

Ratharina, welche allein in Polen herrschen wollte,

<sup>1)</sup> Manfo Sefchichte I, 28. Lind letters 114, 195. Ferrand I, 93, 129. Dumourier I, 224.

war mit bem Milem fehr impufrieben und fagte, mit Bezug auf bie Befetzung ber Bipfer Gefpannichaft, bem Prinzen Seinrich von Preugen (ber fich vom Pfiober 1770 bis Januar 1771 in Petersburg aufhielt): "es scheint man beaucht fich nur zu buden, um in biefem Polen etwas ju nehmen !). Wenn Offerreich bie Republit gu theilen gebenet, haben bie übrigen Machte buju wohl ein gleiches Recht". Schonenbet erflarte fie in Begiehung auf Preußen: es thue iht teid daß Friedrich II, bem Bunbuiffe mit Rufland gemaß, fo viel jahlen und aufopfern muffe und fie wunfche ihm gern eine Entschabigung um feiner Ausbauer befto mehr verfichert ju fenn 2). Pring Seinrich berührte ist ben Plan Westpreußen von Polen gu trennen, und obgleich Panin und Salbern jeber Theilung Polens wiberfprachen, wurde ber Gebante boch von einigen anbern Hofgunftlingen unterftutt, und Ratharing erklarte einstweilen: fie verlange feis

<sup>1)</sup> Es ift so gleichgultig wer zu allererst bas Wort Aheilung ausgesprochen, als wer in einem Kriege bie erste Flinte losgeschossen hat. Sewiß haben alle brei Mächte Untheil an ber Schulb, Rußland aber bei weitem ben größten, weil Polen burch seine Einwirkung in ber Unarchie verharrte, sebe Besserung unmöglich, die Aheilung hingegen wesentlich herbeigeführt warb.

<sup>2)</sup> Rulhière IV, 209.

nen Gewinn für sich, habe indes nichts gegen ben Plan Bestpreußen betreffend, sofern nur bas Gleichs gewicht Europas baburch nicht gestört werbe.

So unbestimmt alle dies Außerungen auch waren, erschraf Friedrich II doch sehr, als ihm sein Bruder Heinrich zuerst jenen Gedanken einer Theilung Polens überbrachte; denn er sühlte richtig wie viel an Recht, Areu und Glauben auf dem Spiele stand.). Bald aber überwog der Wunsch seinem zerstückten Reiche einen engern Zusammenhang zu verschaffen und die Furcht, Rusland werde die Beute sonst ganzallein davontragen. Bei den weitern Verhandtungen über den Türkenfrieden, kam man dem Abgrunde immer näher.

Nachdem der Sultan jene ersten Friedensbedingungen verworfen hatte, schlug Launis vor: Rußland möge sich begnügen mit der Stadt und dem Bezirke von Usow, den beiben Rabarden, dem freien Handel im schwarzen Meere und einer anschnlichen Geldentsschäftigung. Der Graf fügte hinzu: er setze voraus daß Rußland die Versicherung gebe, weder für sich, noch für irgend jemand einen Theil Polens in Unspruch zu nehmen; was jedoch nicht ausschließe daß Osterreich die Zipser Städte, gegen Rückgabe des Pfandschillings, wieder mit Ungern vereinige, denn

<sup>1)</sup> Ferrand I, 149.

bies fen keine neue, zweifeshafte; ober unbillige Er-

Briebrich II fchtug ist ben Ruffen Friebenebes binaumgen vor, welche benen von Raumis ahnlich waren, und machte fie barauf aufmertfam: Biterreich burfte fich fonst gang ju ben Turten binwenden und borther eine Entschäbigung zu erlangen fuchen. Dierauf ließ bie Raiserinn antworten: bie Rabarba fen ein von wenigen Menfchen bewohntes, nichts einbringenbes unbedeutendes Land, Alow gerftort und feineswegs mehr von ehemaliger Bichtigfeit, ber freie Sanbel ben Turfen im Frieden zulest eben fo vortheilhaft als ben Ruffen, eine ansehnliche Gelblumme nicht aufzuhringen und überbies ein unwürdiges Resultat bes Rries aes. Die Lehre von einem Gleichgewicht ber Dacht in Offen, werbe von Offerreich (vielleicht nur auf ben Untrieb Frankreichs) als etwas gang Reues bervorgesucht; bağ enblich bie Tataren, die Molbau und Ballachei nothwendig von Rufland abbangig werden mußten, fen eine unerwiesene Boraussehung, und Ofterreich habe von ben zu errichtenben fleinen, unabbanais gen Staaten weniger ju befürchten, als itt von ben größern. Diefer Auseinanderfetzung fügte Panin bingu: wenn ber Rarft Raunis als Grundfas ber Polis tit aufstellt, bag jebe Dacht bie anbere im rubigen Befige beffen erhalten foll, mas ihr gutommt, wenn er jebe Theilung Polens jurudweiset, fo barf er auch

nicht andschliefend mit den Aufprüchen auf die Zipser Städte hervortreten. Denn es giebt keinen Staat, der nicht unerledigte Ansprüche gegen seine Rachbarn ausgemeisen und das Recht hätte, sie dei günstiger Gelegenheit geltend zu machen. Man wolle nicht verhehten das auch Aufland, auch Preusen solche wohlgegelundete Ansprüche au Polen hätten und nicht abgeneigt wären diese mit Österreich gemeinsam ind Licht zu seinen, damit für jeden haf verhältnismäßige Boetheile erreicht würden. — Hiemit war leicht die Anssicht in Berbindung zu beingen, man könne und wolle, sie anderweite Entschlösigungen, den Kärken die Moldan und Wallachei lassen.

Unterbes hatte aber ber wiener Hofam sechsten Inlins 1771 ein Binduts mit der Pforte abgeschlossen, wonach diese die Zahlung einer bedeutenden Gumme für die Kriegotosien übernahm, einen Theil der Waslachei an Österreich abtrat und die afritanischen Randstaaten zur Frennbschaft bewegen sollte 1). Österwich hingegen versprach: es wolle Austand durch Unterhandlungen oder Krieg zur Rückgabe aller Eroberunzgen über die Turten bringen, ohne das die Unabhängigteit und die Freiheit Polens, um welche der Krieg erhoben worden, dadurch irgend Eintrug leibe.

Co fchien enblich Ofterreich einen feften, preiswur-

<sup>1)</sup> Memoires 146. Ocuv. posthumes V, 124.

digen Emischus gefust: zu haben; in Wahrheit aber wollte es sich nur nach beiden Seiten decken, hier die Zipfer Sieber, dart einen Abeil der Waslachei gewinz nen, pugleich als Berbündeter und als Bermittler austreten. Da sedoch über das Wann und Wie in jenem Bunduisse nichts gesagt, vielmehr ber stimmt war, es solle geheim dieiben, half es weder den Polen, noch den Türken, beide wurden dadurch betrogen.

Aufrichtiger munfchte wohl Katharina ist Volen gu beruhigen, um es gang für fich zu behalten; aber Sathern ihr Gefandter, ein Despot in Roof und Ders sen, war bant auf teine Weise geschickt 1), und obne eine Entschädigung batte Kriedrich: Il nicht die mins bette Neinung fich langer für fie aufzuopfern. Er meterrichtete ben offerveichischen Gesandten in Berlin, ben Baron Swieten von der Lage ber Unterhandluns gen und erhielt die Antwort: Offerreich babe bie Bipfer Stabte nicht befest um fie zu behalten, fonbern 21m baran eine Sicherbeit bis jur Bablung gemiller Summen zu haben; man wolle fie raumen, fobalb auch Dreufen und Ruffand ihre Mannichaft aus Dolen zurucksogen. Eine Theilung biefes Lanbes fen schwierig und werbe die Angelegenheiten noch mehr verwirren, weshalb er bem Ronige rathe fich nicht

<sup>1)</sup> Ferrand I, 220.

barauf einzulassen. — Als bieser einen Angenblick lang zu seinen ersten Zweiseln zurücklehrte und Kastharinen bemerklich machte: die Plane und Maastesgeln würden sich vor Europa nicht rechtsertigen lassen, antwortete sie: "alle Borwierse nehme ich auf mich!" ) — So gab die salssche Auftlärung des achtzehnten Jahrhunderts sich selbst den Ablas sur alle Sunden, und nannte diesen frechen übermuth, großartigen Herrschersinn.

Die Aufgabe mit ben Türken einen bistigen Frieben zu schließen und die Berkassung Polens zu verbesser, war naturiich, einfach, gerecht und für die brei Michte so leicht erreichbar; statt bessen ergaben sie sich einer Leinen, ränkesüchtigen, überseinen Schlangenpolitik, ohne Größe und leitende Gedanken. Tros alles geheimen Mistrauens, aller Effersucht, vereinigten sich brei ausgezeichnete Herrscher so verschiedener Urt, und im Wesentlichen gegen ihr eigenes wahres Interesse, zu der größten Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit, welche die neuere Geschichte dis dahin kannte.

Als sich trop aller Geholmhaltung Gerüchte von einem Plane ber Theilung Polens verbreiteten, log man geradehin gegen Frankreich, England und Poslen, und sagte und schrieb: es bente niemand daran! 2).

<sup>1)</sup> Ferrand I, 152.

<sup>2)</sup> Ferrand I, 174; II, 259.

Diefen Betheurungen Glanben beizumeffen, geboten Granbe bes Rechts und ber achten Beisbeit. iberbied hatte Ratharina wieberholt aufs Feierlichfte, fo unter Anberem ben 27ften December 1763 erffart: bas Gerucht, als bente fie baran pointiche Lanbichaften in Anspruch zu nehmen, fen eine bogbafte Berlammbung und fcanbfiche: Luge 1). Sie wiffe bag bas Glud eines Bolts nicht im Grobern liege, und fen aufrichtig entschloffen, die Republit bei ihren Rechs ten; Rreibeiten und Belleungen; bem Beutrage von 1686 gemäß, zu erhalten. - Ahniderweise erklarte Friedrich II am 24ften Januar 1764: weit entfernt fich vergrößern zu wollen, arbeite ber Konig nur baran und werbe auch blunftig bafür wirten, bag bie Freis beiter und: Befisungen, bet Republik burchaus unangefastet, und unverlest blieben 2). - Bei Anerkens nung bes poeufifchen Ronigstitels fügt er ben. 24ften Mai 1764 binget wir haben weber ben Willen noch ble Abficht burch ben Gebrauch biefes Titels ben be: ftehenden Bertragen und Banbniffen woenb einen Rachtheil jugufligen; wir wollen vielnehr bie Burg-Schaft und ben Schut aller Freiheiten und Rechte ber Republit übernehmen und leiften.

<sup>1)</sup> Ferrand I, 180. Stagtsveranderungen I, 75. Brougham Poland 22.

<sup>2)</sup> Ferrand I, 182 Herzberg recueil I, 818.

In Wien ftanb Raumig zwifchen Maria Therefig welche Erieben und Recht, aber ohne Rachbruck, wollte, und Joseph H bem bei feinen Bergroßerungs: planen bas Medit afeichanktig war, ber Rugen viel, am Beiften aber ber Glang gatt. Beibet Anfichten vermittelnb trachtete Raunis nach frieblichent Erwers bungen, und bielt es gulest für bas Gerathenfte burch übergroße Forberungen ben Theilungsvian zu binter treiben, ober has beite Stud Botens, bavonustragen 1). Sw Sinne blefen gweibeutigen Stantstunft, jog et bad mit Ofterreich verbunbete Kranfreich, unaufrichtig. nicht in das Geheinnis und ertlatte (Jamiar 1772) bem ruffischen Gesandten: fobath man, um bas Bleichaewicht bez Staaten gui. erhalten, bem Theis lungefpfteme bulbige, würbe es vielleicht nicht mothig fenn, allein ju Polen feine Buffucht gu nehmen. Im Kall namilich biefes Land nicht Stoff (d'étoffe) au mus barbiete um unter ben brei Sofen eine gleiche Abeitung ju Stande zu bringen, wurden fich wohl Mittel findent irgend einem Drittm einiges Land gu nehmen, ber beffen abria batte und ber, wenn iene

<sup>1)</sup> Ferrand I, 89. Bas Maria Theresia bem frangossischen Gesandten Breteuil zu ihrer Entschuldigung fagte, mag der Bahrheit gemäß senn, Kaunigens Politik läst sich aber keineswegs rechtfertigen. Flassan VII, 126.

Hoffe einig waren, ban mohl ober übel bie Banbe bieten muffe. - Ale ber Rurft Gallbin bierauf verwundert fragte: ob er bie Tarten meine? antwortete. Kaunis (ber eben mit ihnen ein Schusbimbe nis geschloffen batte!!): bem fen fo 1)! Er erwarte aber man werbe in biefer Angelegenheit, jur Befeith aung ber vielen Schwierigfeiten, gegenfeitig mit ber größten Chrlichkeit und Hernlichkeit. (bonne foi et candeur) verfahren, fich gegen Frankreich und England ja nichts merten laffen, und, damit Alles recht ichnell gu Stanbe tomme, nicht unmig zogernd zwei Ruriere fchichen, wo man einem fchen feine wahre Deinung babe mitgeben tonnen. Weil man über bie Frage ob, einig fen, fo tomme es nur auf. bie Frage wie an, und ba mochten Rufland und Preugen, welche ichon langer barüber verhanbelten, ihre Plane vorlegen, bamit Ofterreich wiffe, wie viel es feinerfeits verlangen Einnte.

Dies geschah bann auch, mit bem Bemerken Parnins: ber wiener Hof werde sehen wie man immet vie Absicht gehegt habe ihm bas Billige zukommen zu lassen und seine Wansche nicht minder auf der türzkichen Geite zu unterstügen?). Er, Panin, mache sich eine Ehre daraus gegen Launis die Aufrichtige

<sup>1)</sup> Memoires 180. "

<sup>2)</sup> Memoires 200 - 220

teit und Herzlichkeit ju zeigen, weiche feinem Charafter von Natur eigen waren.

Nicht minder aufrichtig ergählte Friedrich II dem Baron van Swisten: er habe am einem Plane Gesichmad gefunden, der zum allgemeinen Frieden beitrage und seine Staaten abennde ohne Krieg und ohne Osterwich zu nahe zu treten. Ban Swieten, auch gewandt auf Arrondirungen, schlug ist dem Könige vor: er möge Glat und einen Theil Oberschlesten für polnisches Land herausgeben, was der König indes lebhaft verwarf. Gegen neue Abgränzungen in Servien und Bosnien hatte er dagegen nichts einzuwenden, welche Kaunis jedoch mit dem Bemerken zurückwies: er habe nur an freiwillige Abstretungen gedacht,

Dbgleich Panin bamals noch so bedächtig war zu bemerken: Polen muffe fernethin ein bedeutender Staat bleiben, weil das Zusammenstoßen der drei Reiche Zwist und Unheit herbeiziehen dürste, waren doch die Farberungen Ruslands und Ofterreichs so groß, das der ganze Plan fast daran gescheitert wäre. Aber Furcht vor der Einmischung anderer Mäckte, vor Störungen irgend einer Art, und mehr den August 1772 zum Abschlusse des Theilungsvertrags. Anstatt ob dieses leiten, oft bezweiselten, igt klar vor Augen stehenden Ergebnisses reuevoll zusammenzuschrecken,

that man fich noch etwas barauf zu Gute, baß es bas erfte Beifpiel in ber Gefchichte fen, wo fich brei so gang freundschaftlich in bas Gut eines Bierten gestheilt batten! 1):

Schon im Mai 1771 erließ Katharina ein Schreiben, worin sie sagt: in Polen ist die Regierung ohne Ahdtigkeit, das Geses ohne Kraft, und Alles dem Ehrgeize und der Habsucht preisgegeben 2). Die Anaphie erhebt ihr Haupt aus dem Abgeunde des öffentlichen übels und bezeichnet ihre Herhaft mit Word und Rand. — Eine Beschreibung, der zut vollen Wahrheit mir die zweite Hälfte sehlte: daß namlich die Kaiserinn, aus despotischer Habsucht, diesen Zufand durch alle ihr zu Gedote stehenden Weistel herbeigeführt und verschlemmert hatte.

:Rach solchen Bortlagen und hindeutungen ersischien lendlich am 18ten September 1772: eine Grifderung der des Maches; des Inhalts: sie waren entschlossen die zwecknaßigsten und wirksamsten Manstregeln zu ergreifen, dämit:Rube und Ordnung in Poslen Tengestellt: und die alte Verfassung, sowie die Freiheiten des Bolts auf sichern Grundlagen befestigt würden 3). Dies wollten sie um so eiliger thun, da

<sup>1)</sup> Oeuvr. posthum. V, 83.

<sup>2)</sup> Ferrand I, 390.

<sup>3)</sup> Lind letters 316. Plassan VII. 39.

sie für klussisse Zeiten nicht immer bieselbe gibilicher ilbereinstimmung vonandsezen, auch nicht hoffen timbten auf gewöhnlichem Wege ihr Mosie zu erlangen! Dem gemäß forbere man alle Polen auf, Imist und Eduschung bei Seite zu sesen und für jene treffischen Zweite eifrigst mitzuwirten, — das hieß: den zur Theilung ihres Anteniandes verschworenen Machten etwa 3000 Onabeatweisen abzutretent:

Giaichzeitig mit jener Coffaruig ber Richriche nehmen jene Verdündeten, ohne die Antword ober Ahrretung ahmwarten, mit Heerestmacht die Landschaften in Boss, woder siche Friedrich in auf einen nich zu druckenden Weneis seiner Bechte bezog; über vielle noden Gieten Polans erlittenen Untgewechtigkeiten klagte, Kapital: und Binfand und Augungen seie Jahrhundenten fandelte und besahl daß man (bei harter Greife). Einer als gesetzlich en Heurschen went und gehorsann senn und alle Verhältungen zu Polen sogleich absmechte solleit.

Diteweich fagte in felner Beweisfihrung: mat man ipolnischenfelts einwende, fen von Beinen Gewicht - fokgilich, der Anfpruch unftreitig gegeinbet! ?):: Lingdies Tonne man, det der Berfuffung der Republit, auf keinen gutlichen Bergleich haffen

. }.

<sup>1)</sup> Lind 354.

<sup>2)</sup> Staatsveranbenungen II, 365,

ump Begindige fich mit feinen tleinen Aquivalent. In ber ruffifchen: Belienalinweitunde: verfericht . Ratharing ben Datenginglie, ruffftfichiell Zweihelten und Bosrothte, mit hofft feber werbe fich obiefer Wegunbhnig roatbigogeiges burch aufrichtige Batabland seiebe und felle. Muhanglichteit: fan eine fo i grofmittilte Derefterhen: Der Ich indes binnen beet Monaten bingu rildis verftebe, boffen Guter folltes bingezogen 31. fpåt miberfprach Stanistans einem Berfatiben, das er langit hatte vorherfebre follen, und rebete ist fo wie bis Confoberfreint von Bar. Er mußter einen Reicholing bertifen, und bliefenigen Bette fcher welche fruber bie Einftimmigetett ber Be fatiffe wo ryefd etel en unbible Confiberutionen für gufe pro 45 etg: ethick hatten, befahlen igt: bie Debehele bor Glimmen folle untscholben, ates best in Anfpeisch genonimenn Landern aber nienaute gum Reichesagebenvallt iwetben: Drog biefer und "anbever Gemaltneiteit wweichten bie Machte Comestivegs ihren Brode eine ellige, fage, willentofe Unterwoofling. Wielmelje eenbiefen die Polen auf eine flegvelche Beife, bag wenn fie ein abniches Verfahren einfchlagen wollten, noch weit mehr Lanber ihrer Nachbarn ih=

2 471

<sup>1)</sup> Lind 325.

net gefeller missen. Das Rumsfet alle Bestfinebes, aller Mentige, aller Megispung, filper im Generkuchte wir int Prinstrofete zur misskadeftigfen Ungenchristet, und ab fer merchiet in eigener Sache Richte gesten Genebend Russungen und Amfen für Jahrfanderte genfellnichten. Dagu bennet daß bie bei Michte in unferen Berträgen untwellich und bentlich aller Ansprinden auf Polen entiget hitten, und ist werchieter Weife alle, verlagene, vernichtete Ferberungen, iber neue Berträgt und anerkanntei Recht hinanssieten, oder übestände anlägten, weiche berch fie selbst herkeigesichet wieden, oder mit ihner Hitse leicht zu besteigen wieden.

Anstatt burch Gründe fo übertviegender Araft und Bafreiet, zu Besommheit, Scham und Mene hinz gestichet zu werben, bedruchten die den Machte jeden auf dem Reichstage Ausbleibenden mit den häntesten Strafen, nannten jeden Widersprechenden einen Feind seines Bajerlandes 2), und erkläften am Aten. Der cember 1772: die bisherigen Jögerungen seiten sie in unaussprechtiches Erstaunen, und ihre Wirde, sowie die Gerechtigkeit, schreibe ihrer Massig ung ge-

<sup>1)</sup> Lind 157. Schöll XIV, 43.

<sup>2)</sup> Ferrand II, 57, 85,

roiffs Giangen vor 1)! — Uhnlicherweife schalten sie um 2cen Schritter 1773: bas man ihre gerechten Unssprüche mit undefcheiblicher Harmackfeleit nicht anersenne, nur! Täuschungen, Partefungen und Eigens nus ber Polen sei in Spiese!

Salbern insbesondere, der zwei Jahre nacher weigen Betrügs some Amter verlor und aus Ausland verloge währe, berfuhr heftiger und willkelicher, als ein römischer Pastot, oder ein türkscher Pascha. Er bertef die Genatwen in sein Haus, sagte ihnen: sie wären da seine Wesche zu empfangen, auszusähren, und sich film das zw bedanten was man ihnen lassen woslle. Ihn Angehobsam erniedrige sie unter den Nang vernichtigte Wesen, und sie verdienten gar nicht das man auch nur das geringste Naisonnement um swenden. Its der Primas sied enternte, der winderbeiten der wie ein Berbrechen, und ließ ihn zürkesder der versche und Redellen, die er willkutlich unch Sielren schieben schieben schie er willkutlich unch Sielren schieben schie er willkutlich

:17.1 Enbach ettarten bit Berbanbeten (nach bem Bors

<sup>1)</sup> Lind 840, 854.

<sup>2)</sup> Ferrand I, 227, 315, 316; II, 43. Bittere Beichwerben über bas Berfahren ber ofterreichischen,
preußischen und rufsischen Felbherren. Ebenbas. II,
39, 119.

schlage bes miener hoseit): wem die zureinem zesewissen Koge Alles hewiliger fen, wünder sier ihre derre zurücklehen, im entgezenzeseiten Kall aber ganz Polan:cheilen. A., Bo ents Anserte bedunge, willigten endlich die weisen Kandhaten, auf dem nur sehn schwerten Kandhaterenngeng: die Kesperten Kandhaterenngeng: die Kesperten Kandhaterenngeng: die Widenspiechenden hingesenzipussen von dem Mesanden der den die hingesenzipusse den von dem Mesanden der der die Kosen und Wedgerischen der Vonligdse angelingter alle Kinnelligenden glauben : nalein den die Kespelgungs mit wird under hingesen die überzeitzungs mit wird under Kosen der Kespelgungs mit der in der Kosen der Kespelgungs mit der in der Kosen der Kespelgungs mit der in der Kosen der

Pressen erhiels polatich Berrien (mit Musundme van Dausis und Ahorn). und dem Mahdistist etwa 1630 : Quaduntmellen undt Algadon Cinnode narm: Ditorreich; die Graffchoft Bips und Theile der Palatitute Anstonia Gendomin; Bols, Addisoratfient, Macutien und Madellons an: Albodialustratmeilen mit 2,700,000 Einwohnern. Rustand die Landschaften jenseit der Duna, Drutsch und des

<sup>1)</sup> Oeuvr. posth. V, 100.

<sup>2)</sup> Ferrand II. 103.

Onlepr etwa 1975 Quadratmeilen, mit 1,800,000 Einwohnern.

Sethst die Wilktur hat sonst ihre Regen, oder such nach denselben, um sich mit dem Scheine irz gend einer Art von Gesetzlichkett zu verhällen; bei dieser Aprium ist aber gar nicht abzusehn, warum man jeder Macht nur dies oder das, nicht mehr oder weniger gab. Aus den Gegenwirkungen bloß des Neides und der Habsucht konnte freisich so wenig etwas Verständiges, als etwas Gerechtes hervorges den, und man demerkte kann die Absurdiat, als man zur angeblichen Erhaktung des Gleichgewichts dem übernachtigen mehr, dem Schwächeren wenig zucheiste.

Indes hofften die Polen, daß wenigstens die Gränzen ihres verkieinerten Baterlandes nummehr gestühert seyn, woil die theilenden Mächte ja in bester und seierlichster Form für die Zukunst allen Unspekten entsagten, die sie aus irgend einem Grunde am Polen gehabt hatten, oder haben könnten?). Ausein man täuschte sich sehr. Preußen z. B. dessen Gränze der Nehe entlang ging, verlangte auch das Land was dieser Fluß auf der polnischen Seite übersschwemme.

<sup>1)</sup> Herzberg I, 400. Oeuvr. posth. V, 100.

Dem Könige, sagte Friedrichs Gesandter in War schau, gehört das Element des Wassers wenn die Nete austritt, und eben so das gewasserte Land wenn sie wieder in ihr Bett zurückritt; — wobei man annahm daß die überschwemmung sich an einer Stelle zwölf Meilen weit über Berge erstrecken könne! 1) Auf Bitte der Generalinn Storzewska schloß ihr Freund, der preußische Geheimerath von Brenkenhof, willkurlich ihre Gater, einige Quadratmeilen Land mit 2000 Einwohnern, in das preußische Gebiet ein, und Friedrich II billigte dies Versahren. Ja im Febtuar 1773 befahl ihm der König die Gedazen unpermerkt zu erweitern und es wurden genommen nich 46,000, gleichwie im Jahre 1774 noch 18000 Einwohner mit ihren Städten und Odrfern 2).

Ahnlicherweise versuhren die Österreicher, wobet ihr Gesandter außerte: er hoffe voraussehen zu tonnen daß Recht und Villigkeit, und keine Subtilitäten bei Entscheidung neuer Gränzstreitigkeiten zu Grunde gelegt würden. Er beschwerte sich daß die Poten den Abzug der kaiserlichen Mannschaft verslangten, bevor sie dieselbe bezahlt hätten, wie es den andern Mächten bewisset sein gewonzich verboten alle Auswanderungen aus den gewonzich verboten alle Auswanderungen aus den gewonzich

<sup>1)</sup> Staatsveranberungen II, 416, 430.

<sup>2)</sup> Brentenhofe Leben von Meigner 111 - 113.

nenen Lanbschaften, ja sogar das Reisen ohne besonbere Erlaubniß; worauf endlich Katharina, die nach
wie vor von Petersburg aus das übriggebliebene Polen beherrschen wollte und beherrschte, im Jahre
1774 mit Bezug auf obige Erweiterung der Gränzen erklärte: man musse es in der Ahat billig sinben, daß die Polen klagten. Nun könnten die drei Mächte sie zwar leicht mit Gewalt zum Schweigen
bringen; allein solche Mittel widersprächen dem bekannten Charakter berselben und wichen von dem bisher eingeschlagenen Wege ab, wonach man die Verträge mit der Republik als freiwillig und gesehlich
darstelle 1). Besser also man halte ist Ruhe, als
daß man die Polen und die übrigen europäischen
Höse von Neuem auss Außerste reize.

Mit biesem schelnbaren Freundschaftsbienste stand es in ganz natürlichem Zusammenhange, daß Kathazina die alten verderblichen Wahlformen und das liberum veto in Polen aufrecht erhielt; daß sie schwieg als man die Dissidenten (für welche sie so laut und anmaaßlich gesprochen) von allen hohen Umtern ausschloß, teinen Religionswechsel erlaubte, Monopole sur Getrankebereitung und Verkauf gründete, den Bürgern und Handwerkern die Erwerbung von Grund-

<sup>1)</sup> Memoires 243. Oeuvr. posth. V, 215.

finden unterfagte, damit fie bei ihrem Senerbe blieben, und andere wahre Befferungen antunbigte, ohne fie in Andführung ju bringen 1).

Die Consoderation von Bar hatte sich längst aufgelöset, und so viel an ihren Mitteln und Zwecken
auch tadeinswerth erscheinen mag, erlag sie boch mehr ber fremden Gewalt, als der eigenen Schuld; und es erweckt eine bittere Wehmuth daß ein so großer Geist, wie Friedrich II, in diesen schmerzlichen Aodese krampsen eines mishandelten Bolkes nichts sah, als den passennen Stoss zu einem komischen, oder viels mehr frivolen und unwürdigen Gedichte! 2)

Noch leichtsinniger glaubte Bottaire die Theilung Polens, mit dem oberstächlichen Ausspruche gerechtsfertigt zu haben: wenn es beim Rachbar brenne, gehe man in sein Haus und mische sich in seine Angelezgenheiten. Allerdings ist dies natürlich und erslaubt, aber nur zum löschen und retten, nicht zum rauben und zerstören.

So abgelebt, gemuthlos und eigenliebig war Enropa, bag Polens Schickfal teine weiters Bewogung

<sup>1)</sup> Setel I, 64. Ferrand II, 129, 256. Rulhière IV, 260.

<sup>2)</sup> Supplement aux oeuvres posthumes I, 185.

<sup>8)</sup> Ferrand II, 584.

engeugte und niemand ahndete: daß wenn Kaifer und Ranige so die Grundsate des ewigen Rechtes mit Füßen treten, Leib und Geist der bürgerlichen Gesellschaft, die auf den Boden hinad in Berderbniß geswöch und die Massen, fast mansbleiblich, in revolutionairen Buth gegen die verächtlich gewordene Obrigekeit hervorbrechen!

## II.

Dem strengen Berbammungsurtheile gegenüber, welches die unparteilsche Geschichte über das Beneh: men der drei Mächte ausspricht, muß ste auch die Schutd der Polen anerkennen und hervorheben. Wo anders sand man die Mittel ihr Vaterland zu verzberben als unter ihnen selbst, und die welche sich ausopserten für dasselbe, vergötterten doch nur eine misverstandene Freihelt, während die date durch die Verfassung ganz unmöglich gemacht war. Leider verzgen die Meisten das Vaterlandsliebe und Tapserteit nur dann genügen, wenn sie das ganze Volk erzgreisen; hingegen eine, auf Nichtigkeit der Bürger und Stlaverei der Bauern gegründete Abelsbemotratie, trop alles glänzenden Scheines, durch ihre Nachtseite rettungslos in den Abgrund hineingezogen wird.

Dachten boch sogar unter ben Bornehmen Biele nur an sich und ihre Genusse, fanden in Ausschweisungen und Lastern falschen Trost über Unglad und Berbrechen, verziehen ihren Unterbrückern um sich nur selbst die Lossprechung geben zu können, oder vergaßen Alles um ihre eigene Gedankenlosigkeit zu rechtsertigen 1).

Je mannigfaltiger aber und größer bie Mangel, Schwierigkeiten und hindernisse waren, welche sich auf allen Seiten entgegenstellten, besto preiswarbiger erscheint die Einsicht, besto bewundernswardiger ber Muth und die Ausbauer, desto glorreicher die hinz gebung, mit welcher wahre Freunde ihres Baterlandes für bessen Wiedergeburt unermublich wirkten.

Nach ber ersten Theilung Polens seite Rufland eine Versassung burch, welche bie alten Gebrechen, Wahlreich und liberum veto, Schwäche bes Kriegsbeers und Verwirrung bes Steuerwesens, Leibeigensschaft und Nichtigkeit ber Stadte aufrecht erhielt und alle Gewalt in wenige ihm ergebene Sande brachte 2). Obgleich weber ein freier Reichstag, noch Preußen ober Österreich biese Einrichtungen bestätigten, rühmte sich Katharina doch einer Burgschaft ber polnischen Versassung: das heißt, sie übte in einem unabhan-

<sup>1)</sup> Ferrand I, 824.

<sup>2)</sup> Mémoires trouvés à Berlin LVII.

gigen Staat eine Gewalt aus, welche biefen für immer in ber Bertehrtheit und Staverei erhalten follte. So entstand ist ble Anarchie nicht sowohl aus Ungehorfam gegen bie Berorbnungen ber Regierung, als aus bem willigen Befolgen berfelben. Ein immerwährenber Rath von 36 Personen entschied überall wo es ben Ruffen Bortheil brachte, zu jeber achten Berbefferung hingegen forberte man bas Unmögliche: Übereinstimmung bes ganzen Senats und bes gefammten Abels! Der Rath veranberte bie Befchluffe ber Gefeggeber, die Gefeggeber mifachteten bie Borfolige bes Rathe, bis überall bie ruffifchen Gefandten entscheibenb bagwischen traten 1). Deren Stolz gegen ben Konig, ihre beleibigenbe Berachtung ber Ration, ihr Aufwand und ihre Sabsucht, sowie bie Madereien und Willentlichkeiten ber immerbar im Lande ftehenden ruffischen Solbaten, fteigerten ben Has gegen Rukland; allmählich aufs Höchke. Bas tonnte aber biefer Born, was bie laute Rlage helfen, so lange bie brei Machte einig und bie Polen ohne Rriegsheer, Gelbmacht und politische Berbinbungen blieben? Deshalb meinte auch Potemfin icon im Jahre 1782: wenn man Polen gang getheilt hatte, wurde eben nicht viel mehr Befchrei entstanden fenn 2).

<sup>1)</sup> Oginski Mémoires I, 32 nach Segur.

<sup>2)</sup> Brougham 98. Bom Entfteben und bem Unter-

nen zusallen michten. Das Beiwerfen allas Bestissandes, aller Berträger, aller Merjährung, sieber im Gtaatdrechte wie int Privattichte: zur michtweichigfen Ungenechtigkeit, und es son merhote in eigenar Cache Kläger zugleich und Richten: zu sent, oder von Bessisten guten Glaubens: Rugungen und Zinsen sie Kabihunderte zurächtnischen. Dazu komme das die deit Mächte in nehvern Berträgen untwellich und beutlich allen Ansprüchen auf Polen entsagt hätten, und ist unerhörter Weife alte, verlegene, vernichtete Forderungen, über neue Berträge und amerkanntes Recht hinaussehern, oder übesstände austagten, weiche durch sie seicht zu beseichgesten, oder mit har Hute seicht zu beseichen würden.

Auftatt burch Gründe so überwiegender Rraft und Wahrheit, zu Wesomenheit, Scham und Mene hin: geführt zu werben, beneshten die brei Mahta zieben auf bem Reichstage Ausbleibenden mit ben hänchen Strafen, nannten jeden Widersprechenden einen Keind seines Waterlandes 2), und ertigeren am Aern. De cember 1772: die bisberigen Sogerungen seiten sie unaussprechiehes Erstaunen, und thee Wierde, sewie die Gerechtigkeit, schreibe über Masig ung ge-

<sup>1)</sup> Lind 157. Schöll XIV, 48.

<sup>. 2)</sup> Ferrand II, 57, 85.

wisse Bidnzen vor 1)! — Uhnlicherweise schalten sie am 2cen Februar 1773: bas man ihre gerechten Unssprüche mit undeschreiblicher Hartnäckseit nicht anersenne, nur Läuschungen, Partifungen und Cigensung ber Polen sei im Spiele!

Salbern insbesondere, der zwei Jahre nacher wegen Betrügssseine Amter verlor- und aus Aufland verlogn wurde, derfuhr heftiger und willkelicher, als ein römischer Pastot, oder ein türkscher Pascha. Er berief die Senatoven in sein Haus, sagte ihnen: sie wären da seine Beschle zu empfangen, auszusühren, und sich für das zu bedanken was man ihnen lassen wolle. The Angehorsam erniedrige sie unter den Nang vernünstiger Westen, und sie verdienten gar nicht das man auch nur das geringste Naisonnement un so wönden. Als der Primad sich entserne, der trachtes er ber wie ein Berbrechen, und ließ ihn zurächten ind bewachen. Er sprach zu Allen, als widern es Anechte ind Bebellen, die er willkürlich nich Stieben, oder niederfäheln könne.

:: Enbude ettarten bie Berbunbeten (nach bem Bors

<sup>1)</sup> Lind 840, 854.

<sup>2)</sup> Ferrand I, 227, 315, 316; II, 43. Bittere Beschwerben über bas Berfahren ber öfterreichischen,
preußischen und russischen Felbherren. Cbenbas. II,
39, 119.

folage des miener Hofet): wenn bis zu einem gewissen Toge Alles bewissigt fen, winden fie ihre Herre purietziehen, im entzezempsiehen Hall aber ganz Polan theilen in. So aufs Aufgeste bedringt, willigten endlich die weissen Kandbaten, auf dem uner sehr schnach besuchten Beichtenge, in die gespreherten Kandaderetungung, die Widuspandendem hingegen; wordben von den Gesanden der von Hispergen; wordben von den Gesanden der von Hispergen; wordkinvilligenden glaubten: allein druch Machgirtigleit sep der Überzast ihres Baterlandes zu erhalbeng die Miderlyrensenden hingegen hegten die Überzaugunge von durch-unhenglame Festigkeit: klause man, un nicht den Kinnd den Frenden, gersprungen, dochritise King-fine wohren.

Pression exhicis points (d. Anthen (mit Antanhme von Bangis und Ahonn). und den Resdistrikt etwa 630, Dandvarmellen unit 416,000. Cinnohmern. Diterrich, die Graffchaft Sips und Abelie der Palathate Arctona Symboneix, Balg, Wathoms son, Pocution und Buddien: an Abou. Ausbratemeilen mit 2,700,000 Einwohnern. Rustand die Landschaften jenseit der Dana, Drutsch und des

<sup>1)</sup> Ocuvr. posth. V, 100.

<sup>2)</sup> Ferrand II. 103.

Oniepr etwa 1975 Quadratmeilen, mit 1,800,000 Einwohnern.

Sethst die Wilktur hat sonst ihre Regen, ober sucht nach benselben, um sich mit dem Scheine irz gend einer Art von Gesehlichkett zu verhällen; bei dieser Aprium ist aber gar nicht abzusehn, warum man jeder Macht nur dies oder das, nicht mehr oder weniger gab. Aus den Gegenwirkungen bloß des Neides und der Habsucht konnte freisich so wenig etwas Verständiges, als etwas Gerechtes hervorgez den, und man demerkte kann die Absurdiat, als man zur angeblichen Erhattung des Gleichgewichts dem übermächtigen mehr, dem Schwächeren wenig zucheilte.

Indes hofften die Polen, daß wenigstens die Granzen ihres verkleinerten Baterlandes nunmehr gessichert seyen, weil die theilenden Machte ja in bester und seierlichster Form für die Zukunst allen Ansprücken entsagten, die sie aus irgend einem Grunde an Polen gehabt hatten, oder haben könnten \*). Ausein man täuschte sich sehr. Preußen z. W. dessen Granze der Nehe entlang ging, verlangte auch das Land was dieser Fluß auf der polnischen Seite übersschwemme.

<sup>1)</sup> Herzberg I, 400. Oeuvr. posth. V, 100.

Dem Ainige, sagte Friedrichs Gesandter in War schau, gehört das Clement des Wassers wenn die Rete andtritt, und eben so das genösserte Land wenn sie wieder in ihr Bett gurücktritt; — wobei man annahm daß die Überschwennung sich an einer Stelle gods Meilen weit über Berge erstreden dame! 1) Auf Bitte der Generasinn Storzewsku schloß ihr Frund, der preußische Geheinerath von Breutenhos, willdursch ihre Generasinn Storzewsku schloß ihr Hernd, der Preußisch ihre Geheinerath von Breutenhos, willdursch ihre Geker, einige Onadeatmeisen Land mit 2000 Cinnodparen, in das preußische Gebiet ein, und Friedrich II bistigte dies Bersahren. Ja im Febeuar 1773 besahl ihm der König die Geängen unvermerkt zu erweitern und es wurden genommen sich 46,000, gleichwie im Jahre 1774 noch 18000 Cinnodpare mit ihren Stäbten und Odrfern 2).

Thnlicherweise versuhren die Ofterreicher, wobei ihr Gefandter änsierte: er hoffe vorandsehen zu tonnen daß Recht und Billigkeit, und keine Subtiliaten bei Entscheidung neuer Gränzstreitigkeiten zu Grunde gelegt wurden. Er beschwerte sich daß die Polen den Abzug der kaiserlichen Mannschaft verlangten, bevor sie dieselbe bezahlt hätten, wie es den andern Mächten bewilligt sep. Joseph und Friederich verboten alle Auswanderungen aus den gewone

<sup>1)</sup> Staatsveranberungen II, 416, 430.

<sup>2)</sup> Brentenhofe Beben von Meigner 111 - 113.

nenen kanbschaften, ja sogar das Reisen ohne besonbere Erlaubniß; worauf endlich Katharina, die nach
wie vor von Petersburg aus das übriggebliebene Polen beherrschen wollte und beherrschte, im Jahre
1774 mit Bezug auf obige Erweiterung der Gränzen erklärte: man musse es in der Ahat billig sinden, daß die Polen klagten. Nun könnten die drei Mächte sie zwar leicht mit Gewalt zum Schweigen
bringen; allein solche Mittel widersprächen dem bekannten Charakter berselben und wichen von dem bisher eingeschlagenen Wege ab, wonach man die Verträge mit der Republik als freiwillig und gesehlich
darstelle 1). Besser also man halte ist Ruhe, als
daß man die Polen und die übrigen europäischen
Höse von Neuem auss Außerste reize.

Mit biesem scheinbaren Freundschaftsbienste stand es in ganz natürlichem Zusammenhange, daß Katharina die alten verderblichen Wahlformen und das liberum veto in Polen aufrecht erhielt; daß sie schwieg als man die Dissidenten (für welche sie so laut und anmaaßlich gesprochen) von allen hohen Umtern ausschloß, keinen Religionswechsel erlaubte, Monopole sur Getrankebereitung und Verkauf gründete, den Bürgern und Handwerkern die Erwerbung von Grunds

<sup>1)</sup> Memoires 243. Oeuvr. posth. V, 215.

ftinden unterfagte, bamit fie bei ihrem Geneebe blieben, und andere mabre Befferungen antimbigte, ohne fie in Ansführung zu bringen 1).

Die Conféderation von Bar hatte sich längst aufgelöset, und so viel an ihren Mitteln und Zweden auch tadelnswerth erscheinen mag, erlag sie boch mehr ber fremden Gewalt, als der eigenen Schuld; und es erwedt eine bittere Wehmuth daß ein so großer Geist, wie Friedrich II, in diesen schmerzsichen Aodes krämpfen eines mishandelten Boldes nichts sah, als den passenden Stoff zu einem komischen, oder vielz mehr frivolen und unwürdigen Gebichte! 2)

Noch leichtsinniger glaubte Boltaire bie Theilung Polens, mit dem oberstächlichen Ausspruche gerecht settigt zu haben: wenn es beim Rachbar brenne, geht man in sein Haus und mische sich in seine Augelegenheiten 3). Allerdings ist dies natürlich und erlaubt, aber nur zum löschen und retten, nicht zum rauben und zerstören.

So abgelebt, gemuthlos und eigenliebig war Em

<sup>1)</sup> Setel I, 64. Ferrand II, 129, 256. Rulhière IV. 260.

<sup>2)</sup> Supplement aux oeuvres posthumes I, 185.

<sup>3)</sup> Ferrand II, 584.

engeugte und niemand ahndete: daß wenn Kaifer und Ronige fo die Grundfate des ewigen Rechtes mit Füßen treten, Leib und Geift der bürgerlichen Gefellschaft, dis auf den Boden hinad in Berderbniß geseich und die Massen, fast mansbleiblich, in revolutionairen Buth gegen die verächtlich gewordene Obrigskeit hervorbrechen!

## II.

Dem strengen Berdammungsurtheile gegenüber, welches die unparteilsche Geschichte über das Beneh: men der drei Mächte ausspricht, muß sie auch die Schuld der Polen anerkennen und hervorheben. Wo anders sand man die Mittel ihr Vaterland zu verzberben als unter ihnen selbst, und die welche sich ausopferten für basselbe, vergötterten doch nur eine misverstandene Freshelt, während die ächte durch die Berfassung ganz unmöglich gemacht war. Leiber verzgsen die Metsten daß Vaterlandsliebe und Tapserteit nur dann genügen, wenn sie das ganze Volk erzgreisen; hingegen eine, auf Nichtigkelt der Bürger und Staverei der Bauern gegründete Abelsbemotratie, troß alles glänzenden Scheines, durch ihre Nachtsseite rettungslos in den Abgrund hineingezogen wird.

Dachten boch sogar unter ben Bornehmen Biele nur an sich und ihre Genusse, fanden in Ausschweisungen und Lastern falschen Trost über Unglad und Berbrechen, verziehen ihren Unterbrückern um sich nur selbst die Lossprechung geben zu können, oder vergaßen Alles um ihre eigene Gebankenlosigkeit zu rechtsertigen 1).

Se mannigfaltiger aber und größer die Manget, Schwierigkeiten und hindernisse waren, welche sich auf allen Seiten entgegenstellten, besto preiswürdiger erscheint die Einsicht, desto bewundernswürdiger der Muth und die Ausdauer, besto glorreicher die hinzgebung, mit welcher wahre Freunde ihres Baterlandes für dessen Wiedergeburt unermüdlich wirkten.

Rach ber ersten Theilung Polens seite Ruftland eine Berfassung durch, welche die alten Gebrechen, Wahlreich und liberum veto, Schwäche bes Kriegsheers und Verwirrung des Steuerwesens, Leibeigensschaft und Richtigkeit der Städte aufrecht erhielt und alle Gewalt in wenige ihm ergebene Sande brachte 2). Obgleich weder ein freier Reichstag, noch Preußen oder Ofterreich diese Einrichtungen bestätigten, rühmte sich Katharina doch einer Bürgschaft der polnischen Versassung: das heißt, sie übte in einem unabhänsungen

<sup>1)</sup> Ferrand I, 824.

<sup>2)</sup> Mémoires trouvés à Berlin LVII.

gigen Staat eine Gewalt aus, welche biefen für im mer in ber Berkehrtheit und Staverei erhalten follte. So entstand ist die Anarchie nicht sowohl aus Ungeborfam gegen bie Berorbnungen ber Regierung, als aus bem willigen Befolgen berfelben. Gin immerwährender Rath von 36 Personen entschied überall wo es ben Ruffen Bortheit brachte, ju jeber achten Berbefferung hingegen forberte man bas Unmögliche: übereinstimmung bes ganzen Senats und bes gefammten Abels! Der Rath veranberte bie Befchluffe ber Gefengeber, die Gefengeber mifachteten bie Borfchlage bes Rathe, bis überall bie rufufchen Gefandten entscheibend bagwischen traten 1). Deren Stolz gegen ben Konig, ihre beleibigenbe Berachtung ber Ration, ihr Aufwand und ihre Habsucht, sowie die Plackereien und Willeurlichkeiten ber immerbar im Lanbe ftehenben ruffischen Solbaten, fteigerten ben Sas gegen Rugland allmählich aufs Sochste. Bas konnte aber biefer Born, was die laute Mage belfen, so lange bie brei Machte einig und bie Polen ohne Rriegsheer, Gelbmacht und politische Berbinbungen blieben? Deshalb meinte auch Potemkin icon im Sabre 1782: wenn man Polen gang getheilt hatte, wurde eben nicht viel mehr Geschrei entftanden seon 2).

<sup>1)</sup> Oginski Mémoires I, 32 nach Segur.

<sup>2)</sup> Brougham 98. Bom Entftehen und bem Unter-

Mur Friedeichs II besommener Biberfpruch binberte bamals bie gewaltsamen Plane bes Emportsaminas, und noch großere Soffnungen eröffneten fich für Delen, ale Josephe umb Ratharinens Bereinigung gegen bie Birten, im Sumins 1788 ein Banbnis Englands und Orensens wiber bie Anmakungen ber beiben Saiferhofe herbeiführte. Ratharina fuchte beshalb Ammohn ider Preußens Habfucht zu erwecken 1); wogegen fie, an Landern überreich, teine neue Ets werbungen bezwecke, wohl aber Bolen verfiarten und burch Theilnahme an einem glucklichen Türkenkriege vergrößern wolle. - Umgefehrt ließ Ariebeich Billbelm. II burch feinen Gefanbten Lucchefini in Bar: fcan erflaren: er bente an feine Theilung Volent. fondern trachte nach bein ehleren Rubme. Europa as gen die Barbaren bes Rorbens zu fchüten und bes Republit Glang, Ruchen und Freiheit wieder ju ger ben 2). Ein Bundnig zwifden Rusland und Polen verwickele bies Reich in einen Schablichen Rrieg gegen bie Türken und erscheine feinblich gegen Preugen; wogegen eine engere Berbinbung mit biefer Dacht,

gang ber polnischen Conftitution, für bas Folgenbe eine Sauptauelle.

<sup>1)</sup> Ferrand III, 86.

<sup>2)</sup> Oginski I, 31. Herzberg II, 476 - 432.

welche ber König anbiete, um fo rathfamer fen, ba er zugleich bie Unverletzlichkeit bes poinischen Gebiets verbargen wolle.

In ben Wechselfall gesetht sich einer ber genammsten beiben Machte anschließen zu muffen, erklatten sich die achten Freunde thres Baterlandes (am ihrer Spike Ranner wie Ignah Potock und Kollouten) für das mächtige und doch weniger gefährliche Prems ben, und vertrauten lieber dem Charakter Friedrich Wilhelms II, als der Kaiserinn, von welcher sie schwa so oft waren getäuscht worden 1). Der Reichstag antwortete dem Könige von Premsen auf die odigen Unträge so theilnehmend, als wurdig: niemand denke an Krieg und Angriff, jeder nur an innere Berbess serungen sowie an Vertheidigung der Besichthuner und der Rechte. Des Königs Zusicherung, er wolle die Verträge aufrecht erhalten, bekomme ein dappeltes Gewicht durch seine Augend und seinen Ebelmuth.

Als Katharina diefen Fortgang der Unterhands lungen mit Preußen erfuhr, erklärte fie am bien Ros vember 1788 durch ihren Gesandten, den Grafen Stadelberg: sie werde jede Beränderung der Einrichtungen von 1775 als einen Bruch der Berträge betrachten \*). In der preußischen, hierauf ergehenden

<sup>1)</sup> Fallenftein, Beben Rosciustos 247.

<sup>2)</sup> Oginski I, 45.

Rote vom 19ten Rovember 1788 heißt es bagegen: ber Ronig alaubt, bei ber Alugheit und Festigkeit welche ber Reichstag bisher gezeigt bat, annehmen gu tonnen bag er fich von Maagregeln bie feiner weisen Voraussicht so viel Ebre machen, nicht wird abwenden laffen, burch bie Bezugnahme auf eine vermeintliche Burgichaft für frubere Ginrichtungen; benne biefe tann ben Freiftaat auf teine Beife verbinbern feine Regierungsform ober anbere aufgezwungene und als irrig ertannte Sefete zu verbeffern, u. f. w. Auch ist ber König bereit seine Berpflichtungen als Burge und Berbunbeter zu erfullen und vor Allem bem Rreiftaate feine Unabhangigfeit gu fichern, ohne bağ er fich in feine innern Angelegenheiten mifchen, ober bie Freiheit ber Berathungen und Entschliefungen ftoren will 1). - Benn Bolen (fo lautete ein Spaterer Antrag Friedrich Bilbelms vom Sten December 1789) fein Deer auf 60.000 Mann bringt und fich eine neue Berfaffung giebt, will ich mich bauernb mit bemfelben verbinden 2). Sollte aber auch tein Banbnif zu Stande kommen, kann die Republik

<sup>1)</sup> Zajonczeck histoire de la révolution de Polegne de 1794, 201. Geschichte ber polnischen Constitution 46.

<sup>2)</sup> Schöll XIV, 115-117. Geschichte ber polnischen Conflitution 51. Ferrand II, 348,

boch barauf rechnen baß ich sie nicht verlassen werbes sie kann sich auf meinen Charakter, meine Denkart und endlich auch barauf verlassen, baß ich weiß worin mein eigentliches und wesentliches Insteresse besteht.

Durch biefe eblen und festen Ertlarungen Preu-Bens, fowie burch bie erneuten Rriege ber Titebet und Schweden gegen Rufland, flieg ber Muth, bie Begeisterung und bie Dacht ber achten Polen. Der Reichstag wiberfprach jebem Ginfluffe Ratharinens auf die innere Gefehgebung und vornichtete viele Einrichtungen, welche lediglich blefem Roldje vortheilhaft waren. Selbft Stanislaus fichlte bie Signam feis ner Abhangigfeit von ber Raiferinn, naberte fich ben Erneuerern ihres Baterlandes und forteb beni 17ton Mary 1790 bem Ronige von Preußen: Wir vertaffen une einzig auf Ener Majeftat natürliche Billige Beit, und bitteit Gie in ihrer gerochten Geele bie Anfprüche und Bunfche eines Boltes ju wurdigen, bas Ihnen feine gange Freundschaft ichenet, und fene nur grundet auf ben tlaven Bachfaben bes Rechts und auf fiebzehnjahrige Leiben. Die Polen glans ben, bag Guer Majeftat ihren Borfahren in jeber Art bes Ruhms gleichkommen, einen aber vor 21s lem felbst erwerben wollen: bag Sie namlich Ihre Große über ben falfchen Grundfas erheben, welcher

bas Boht eigener Staaten immer mir in bem Un= ginde feiner Rachbarn fieht 1).

Bal biefer fleigenden Gefahr forberten bie Ruf= fen: auf bem Reichstage burfe nur Ginftimmigfeit gelten und er muffe nach bem Ablaufe zweier Sabre gang aufgelofet merben. Beibes vergeblich: benn ber Machettag verwandelte fich nach einstimmigem Befduluffe in eine Confbbenation, verlangerte feine Damer auf unbeffinme Beit und verbapvelte endlich bie Babi feiner Glieber, bamit ber allgemeine Mille und die allgemeine überzeugung fich befte ungweifelhafter ausfireche. Die eintretenben ilngeren Manner seigten fich faft tuchtiger als bie alteren, und tros aller mffifchen Gegenbemübungen tam mehr Rraft umb Leben in die Berhandlungen 2). Durch strenge Bes obachtung ber alten verwickelten Kommen fuchten bie Batuelligen iht bie Beit bingubringen, und als jene ann Aheil verheffert und bet non Rufland abbans oine immermabrende Rath, gang abgeschafft wurde: fallteneffe, fich ibberpattintifc, auf bag ein volitisches Banteife mit Preichets feiner anbermeiten Forberungen halber, verworfen werbe.

Dies winfchte namlich, gegen Bewilligung sehr

<sup>&</sup>quot;1) Herzberg III, 11.

<sup>2)</sup> Zajestereck 21.

12 1 to 1 d X (1

1 - Dalo (2

anschneicher Handelsvortheile, in den Belle wer Dans tie und Thorn me fontmen. Und in ber That hats ten bie Polen, mobi bie, Ratitelichkeit biefes :: Wones fches, ibie, Michtigfeit ber bargebosenen. Gegenvortheite und die Argliff: tes, hauptfochlich mont Mufland ether benen Wiberfpruche, richtiger murbigen umb nicht:fo viel Schwierigfeiten erheben follen ... um : wedigftens wit einere ber übermächtigen Rachbam in ein gang reines. offened Berhaltnif. gn. treten. Beby ridit fagte, Mitt; bie Sache aus gräferten Stanbrundte betrachtenb : bie Saubtfache fint Wolen fich , feft Berbunbete zu gewinnen. Das fiernicht im ihandet beeinerachtigt wurden, laffe fich burch Wertrage leicht bestimmen und: Preußen : opfere . itat nfeinet n Boss feblige, ist bielenehe Einnahaem unf, sale abaß: 3 Beldgewinnen begwiede . It): in Richt iminden beniffagte Dergbong : hiefe ungeitig :erhobene Guppierigfeit wende den, Millen obiefft gereuwig fande eine behaft in ben bei beite be thouse Wiberfrentebe jutth erffe! ale Ricchefini Wertrassi fich auferte gui Agthaunta babe" bent . Ranige :. Grofppelen anigehoten; with er mabrend best Türkenkrieges mitte teilos pleibes wolle, gewannen die Berthelbiner, thes nigfiens, bes politifdien: Banbniffes mit : Pecufen ; :bis Dberhand. ... Lout biefes inn 29ften Barg 1790 abe geschlossenen Bunbniffes verburgen fich beibe Theile

<sup>1)</sup> Oginski I, 90.

thee Staaten, versprechen sich überhaupt und ausbrudlich auch für ben Fall Beistand: wenn sich irgendeine Macht, zu legend einer Beit, auf irgend eine Welfe; "in die poinischen Angelegenheiten imissischen welle 4), Allib gwar solle Meser Beistand zunächst burth Unterhandlungen, bann aber mothigen Falls burch Derresmuchengeleister werben.

Buld durauf; ant Alten Apell 1790, schrieb Felebrich Wilhelm bem Könige von Polen: ich seige einem geoßen Werth bakuuf und technie es mir zur Chte, der erfte Bundedgenoffe eines so ebein und tapferen Bollesiger sem 3).

Dunch dem Abschluffel des Bandundsfreunds inte Peresfere arbeitelen inde Natolumbofreunds nitewerboppelerm Giser für die imare Wiedengeburg: Polens. Wiel Zielt von muldugbar's schutt, sondern, aber wahrlich vilcht darch ihre Schutt, sondern burth die Raften, die Bichtleite des Raften, die Bichtleite des Raften, die Bichtleite des Raften die Plichtlese Boduckeller Etgenflite, deren zuchtese Vergenflite, deren zuchtese Vergenflite, deren nicht gemig zu rühmender Auchtlehete, Wither lang mit nicht gemig zu rühmender Auchtlehete, Wiedeligung, Sesbald und Ausbauer bekimpferwurden. Under gottlebz zueb de Nation; immer schooler und verächtlicher die

<sup>1)</sup> Zajonczeck 205.

<sup>2)</sup> Oginski I, 78.

Partei', welche Abelens, Erneuerung ju ibebinbetin munfichte, immer felfener Unordnung, Gitelfeit und Amift: Der Konig: von biefen Erfcheinungen enblich felbit ergriffen ... fcbien fich gang ben achten Freunden bes Baterlandes bingugeben, melche gern alles Fras here vernaken, feine Macht, erhobten: und ber gerech-Doffnung lebten ... untere fefter Anbichnung leicht biejenigen Beranbenungen burduntenen : wollches inegen feinen Willen worgenemmen in athe Wermbrung fbies gen forinteft til biffeter nam angebie den bie ein ere Geit Anehr als : woel: Kabren Brat: Teber Duntt ilet Berfollund ind Merwaltind aufst. mateinafaible mat grundlichfie: burchgafprichen, etbribre, ingibiles Imeis ben, und bas. Ergebnig, lag qu efaft sallgenteiner Bus friedinheit vor Augen 12): Weil man aber, ber Ungulanglichkeit : aller gefeglichen: Mittel : bie Atennisme ber menen Berfaffung zu hintentreiben : beforgen mußte daß bie Ruffen mit ihren weniken Anklingeric, wie To wift, fo auch ::blesmal. Gewalt üben und Deenes matht berbeigieben murben, fo eroffnete ber Romig erft wenige Lage vor ber zur Bollniebung jener Urtunde bestimmten Sigung, seine Absicht bem Rangler

<sup>1)</sup> Zajonczeck 27. Ferrand II, 394; III, 96.

<sup>2)</sup> Schon am 13ten December 1789 warb ein erfter Berfaffungsentwurf vom Reichstage angenommen. Betel I, 75.

**Mating**owski; bem 19 **Machalt: Whischai**n und i bem Unterfinagier Gregtomitfdie !), . . Der oofin bewahrten in-Beff:basii Gebeinmif nicht; woranfible "Abgentigute alle: ihre? Frentise unt birbie genochnitchen : Keinbtag Gedius ferigin thichfure: Eile auf ben Sten: Mule nach Baus fchem abwitefeir annto bas buffge Butt: (obesocht: wergebi tifti d gurentwachligere Manvennungen als verfeiteite fuchten. ter . Den i Roniger inflipfeffrijebocher ein . ibbeteinflimmuna reid Ingunger Wetoftig ihrem i Marfchalt: Malachewebt, Rollontai und Andern: man muffe beit Frinden ber Miethergeburt Polens gutentsprimen bis Ich idlbente bes them Main 1. 160d .. mouth bedhaid) inn Babginil fonn Spanft. netfliebtichen barchungenigen eine ednetenbanden ben biebeiften Meichetageglieber find :wiefen anbern: Bientrer:worgeles fett, wind, feind :for:nillijetneinen Beifall! bag bie Lentebotenskitich ihre i britistifchrift: befra ftigten zie fie i wollten ibb bet: Reichidengofigung abeinen, bie Arfreihnie wemogerne ban Mibarfmith rerhieben, nutbilgens abije: felbft jes ben : Scheine wont Gewalt: vormeiben, .... Dem . gemaß liebent fiet ant: entfchelbenbent Mage: (bent. 3ten Mas 1791) nicht allein. Bre Begner auf bein Reichstinge Plate nehnten ... fandern hinderten autebr. micht. bas biefe ihre Anhanger als theilnehmenbe Buschauer mitbrachten:

<sup>1)</sup> Sofchichte ber Conftitution, 68. Mebeb Gefchichte Polens 45.

Als der König erschien erhob sich allgemeiner Beisfalleruf: und im seiner Geössungsvehe ber Gigung sagte der Neichsmarschalt: Erinnert einch wie einer Anterland vor dreihembert Jahren blütze und die einer Anterland vor dreihembert Jahren blütze und die einer Anterland vor dreihembert Jahren blütze und die Macht der andern Stanten aufwog 1); später hingegen ward es ein trauriges Opfer: eigenet Werwirvungen und siede Kauliges. Der Jennel wende die Steelthe des Unglädes ab, welche und von Neuem debrehen!
Diesen Worten reihte sich die Wetcheldung von Bei stehten an, wonach die fremden Machte eine Unssätze und Unkosten Polina, sindenfelten und der Edelmschieden und Verstätzung und Wedenfeltung und Westellung alle merkästlich und bas einzige Wetten sep, Kräft und Katung zur gewilmen.

In dissem Bagmbilde fachte ber verbiendete, obee burch die Ruffen gewonneue Andbota son Maisfal, Sucherzeuski das Wort. Es ward ihm bewilligt, obe gielch man seine Abstall klinte die Bete hinzubringen und der Annahme jeder Veränderung zu widerspreschen. Seine unzufammenhungende, die schlechsen Seiten des Herbeimulichen mehr enthüllende, als verbeckende Node, ward indes der eufstschen Partes eher schällich, als nüblich, und eben so verlig half ihm die Gantes lei daß er sich zur Erde niederwarf, auf den Knien

<sup>1)</sup> Geschichte ber Conftitution 176.

umherknoch, und, für ben Fall einer Annahme ihm miffalilger Reicheschläffe brobte, er werbe sein mitges bruchtes Kind von seche Jahren in Stude hauen.

Der Fonderung bes Ronigs gemäß, warb ist ber Entwurf ber Berfaffung vorgelesen und von ihm jeber Bortheil ber neuen Einrichtungen in einer verftanbi= gen Riche entwickelt. Das Gegentheil fuchten einzelne ruffifc Gefinnte barguthun, wurden aber, nachdem fie fich in oberflächlichen Erörterungen ericopft batten. mit werbenneiter Eraft und vollmichtigeren Grunden von ben ochten Baterlandefreunden wiberlegt. Endlich machten biefe ben Borfeblag; jeber ben Entwurf Billigende moge fomeigen, jeber ihn Bermerfenbe aber feine Stimme erheben. Da ward bie tiefe Stille ber so zahlreichen Bersammlung eines verdoppelten Reichstaas, nur pon eima gwolf einzelnen Perfonen unterbrochen 1); alle Ubrigen boch erfrent und neu bes geistert über bie in entschieben ausgesprochene Ginigfeit ber Gefinnungen, befchwuren -- an ibrer Spike ber Ronig - bie Urfunde ber Berfaffung, jogen bann feierlich nur Rirche, bankten bem Simmel für bas gludlich beendete große Bert und fangen bas Derr Gott bich loben wir, mit aufrichtigerem Bergen und erheblicherem Grunde, als in unsähligen Rallen, ma

<sup>1)</sup> Ferrand III, 103-107.

nue ber Geift ber Zwietracht und Berftorung in wis bermartiger Berblenbung feine Gege feiert.

Der Form nach hatte man die neue Verfassing auf eine schlechthin rechtmäßige und idbliche Weise entworsen und angenommen. Denn die Landboten waren unabhängiger von fremdem Einsusse, und mit größerer Mäßigung und Einigkeit gewählt worden, als seit hundert Jahren. Wan hatte ferner, um alle Zweisel über die Sinnesart der Mehrzahl zu beseitigen, die gewähnliche Anzahl der Landboten im Jahre 1790 verdoppelt, und die frühere wie die erneute Prüsung führte immer größere übereinstimmung herzbei 1). So thaten Bolk, Gesetzeber und König, was das Recht ihnen zugestand und die Pflicht ihnen ausseze.

Betrachten wir ist ob ber Inhalt ber neuen Berfaffung vom 3ten Mui 1791 gleiches Lob verbient, wie
ber formliche Sewana.

Die tathotische Religion ist bie bes Staates und ber übertritt von ihr zu einem andern Bekenntnisse bleibt untersagt. Dagegen wird allen Christen Schutzund freier Gottesbienst zugesichert, auch können sie zu jedem Amte und zu ber Wurde eines Reichstagsabzgeordneten gelangen. Rechte, Freiheiten und Eigensthum der Ablichen werden bestätigt. Die Gewalt ber

<sup>1)</sup> Ferrand III, 87. Siftor. Nafdenb. III.

Stamften über bie Stabte bort auf 1). Die Burger burfen innere Einrichtungen treffen, ihre Obrigteiten ermeblen. Grundfice erwerben, in ber burgerlichen und friegerifden Laufbahn zu allen Ratben hinauf ruden, und nach 24 Abtheilungen Bevollmächtigte gum Reichstage fenben. Rach Erwerbung, bes Burgerrochts und unter übernahme ber gefetlichen Laften, tonen Chelleute auch bargerliche Gewerbe treiben. Andererfelts find jum Abel berechtigt: 1) alle Bevollmaditigte ber Stabte beim Reldistage nach zweijabris arm Amte: 2) jeber Burger ber nine Stadt ober ein Dorf erwirbt, welches 200 polnifche Gulben best gehnten Grofchens abniebt; 3) wer bis mir Burbe eines Hauptmanns, ober fogenannten burgerlichen Regenten gelangt; 4) breißig auf jebem Reichstage von ben Stabten vorgeschlagene Bersonen. Alle mit ben Bauern eingegangenen Betabrebungen verbinden von ist an beide Theile, und niemand barf einfeitig etwes anbern, ober bie Laften mehren. Arembe Anfiedler erbatten bie volle Freiheit.

Die Registung zerfällt in ble geseigebende Ser walt der versammelten Stände, die vollziehende des Kinigs und Stantbrathe, und die anzuordnende richt terlische Gewalt. Der Reichstag theilt sich in die

<sup>1)</sup> Schon am 14ten April 1791 erging ein trefflicher Freiheitsbrief fur bie Stabte. Jede I, 89.

Landbotenstube, und in die Stube der Senatoren unster dem Borfice des Königs. Jene besieht aus den Landboten, weiche auf den Landbosen als Reprasentanten des gesammiten Baldes erwählt werden. Jeder Landeigenthümer hat das Recht, ohne Radsicht auf die Größe seines Besitzes, hiebei insgeheim seine Stimme abzulegen. Die drei Haupttheile des Staates (Großpolen, Rleinpolen und Lithauen) stellten bretmal 68 Abgeordnete.

Die Stube ber Senatoren besteht ans ben Bis fchofen, Wonwoben , Caffellanen und Ministern unter bem Borfige bas Konigs, welcher auch bei Stimmen gleichheit ben Ausschlag giebt. Berathungen über allgemeine Gefete beginnen in ber Landbotenkube. Bon ihr gelangen bie Entwurfe an ben Senat gur Annahme, ober Berwerfung. Ginigen fich aber bie Landboten auf einem zweiten Reichstage, zum zweis tenmale über ein Gefet, fo barf ber Senat es nicht gum meitenmale gurintweifen. Borfchlage, welche fich nicht auf die allgemeine Gefetgebung beziehen, werben angenommen, ober verworfen, nach Dehrheit ber in beiben Rammern zusammengezählten Stimmen. Alle gwei Jahre versammelt fich ber Reichstag und tein Befes barf in ber Sigung wo es gefaßt wurde, wieber aufgehoben werben. Außerorbentliche Reichstage berathen allein über bie vorliegenden außerorbentlichen Gegenstände. Nur alle 25 Sahre barf ein Reichstag zur Drufung ber Berfaffung felbst berufen werben, überall entscheibet bie Stimmenmehrheit; bas liberum veto und bie Confoberationen boren auf. Done Bugiebung bes Reichstags foll ber Ronia feine Gefete geben, Steuern ausschreiben ober Anleiben machen, teinen Rrieg befinitiv erflaren, ober Frieben schließen; wohl aber fteben ihm alle einstweiligen Berhandlungen und Ginleitungen zu. Im Staatstathe bat er bie vollziehende Gewalt und alle Beamte find ihm Gehorfam schulbig. Er ift unverlesbar, übet alle personliche Berantwortlickfeit erhaben, und bekommt bestimmte Einnahme fur sich und seinen Sof. Staats verbrecher allein ausgenommen, tann er jeden Berbrecher beangbigen. 3hm febt ber Dberbefehl über bas Kriegebeer zu und er ernennt Officiere, Beamten . Bischofe und Senatoren; bie letten aus zwei ihm vorgeschlagenen Canbidaten. Nach bem Tobe Stanislaus, wird ber Thron bem Churfurften von Sachsen übergeben und ift erblich in ber mannlichen Linie 1).

<sup>1)</sup> Krasinski, ber Bischof von Krakau, hatte ben ersten Antrag får bie Erblichkeit bes Ahrons gemacht. Ferrand III, 45. Der Churfürst von Sachsen ging auf bie Annahme ber Krone ein, wenn einige Bestimmungen geanbert wurden und die benachbarten Mächte einwilligten. Oginski I, 144.

Der Staatsrath besteht aus bem Primas und fünf Ministern, ber Polizei, ber Rechtspslege, bes Schazes, bes Krieges und ber auswärtigen Angelegenheiten. Die Minister sind verantwortlich und werden vom Könige ernannt. Wenn aber beibe Stubben, nach einer geheimen Stimmensammlung, mit einer Mehrheit von zwei Oritteln die Entsernung eines Ministers verlangen, so ist der König gehalten ihn zu entlassen. Dessen Stimme entschebet allein in allen ihm zugewiesenen Dingen: will aber kein Minister die erforderliche Gegenzeichnung einer Verordnung überznehmen, muß der König davon abstehen, oder die Sache dem Reichstage vorgelegt werden.

Seber ist jum Kriegsbienste verpflichtet. Man grünbet Bezirks = und Landschaftsgerichte für die erste und zweite Instanz, sowie ein höchstes Gericht. für das ganze Reich. Der Tag der Verfassungsannahme soll jährlich geseiert, und zum Andenken der Bollendung dies ses großen Werts eine Kirche erbaut werden.

Unter allen in ber neuern Zeit seit vierzig Jahren entworfenen Versaffungen ist (mur mit Ausnahme ber nordamerikanischen) diese polnische vom Iten Mai 1791 bie alteste. Mängel würden also weit eher zu entschuldigen sepn, als da wo reichere Ersahrungen vorhergingen, günstigere Umstände obwalteten, oder gebildetere Völker das Werk begannen. Welch Lob also, daß sich die Polen aus der ungunstigsten und schreck-

tichsten Lage, (wo man sethst verzweisette Beschlusse entschuldigt hatte) emporarbeiteten und sich eine Bersfassing gaben, in welcher mehr als fast in irgend einem spatenn Bersuche, die allgemeinen Forderungen der Vernunft und achten Theorie, mit dem geschichtelich Gegebenen, Zeitgemäßen und Erreichbaren, wahre haft ausgeschnt erscheinen. Jener theoretische Standpunkt und Weg, einseitig sestgehalten und verfolgt, hatte in wilbe Araumereien geführt, dieser mit allem Herbinmlichen Gehendienst getrieben; statt dessen speichen Rollontap, Ignah Potocki und die andern preise wurdigen Urheber der Verfassung, zwischen dieser gessährlichsten Scylla und Charpbbis gläcklich hindurch 1).

Denn wollte etwa jemand einige Anordnungen über bie Religion und das Berhälmiß der beiden Kammern als ungenügend tadeln, der bedenke daß Großbritannien erst 40 Jahre fpater an jener Stelle anlangte, und Frankreich noch iht über diesen Punkt in Zweisel schwebe. Alle andern Bestimmungen sind unläugbare, augenscheinliche Fortschritte aus dem Mangelhaften zum Bessern. Alsa: die größere Religionsbuldung, die Besteiung der Stelche. die Feststellung aller bauerlichen Lasten, die weie Bisdung des Reliches

<sup>1)</sup> Kollontan stubierte in Rom, warb Rektor in Krafau, lehrte baseibst 12 Sahre lang und trat 1788 in ben Reichstag. Falbensbein 57.

tage, die erhöhte Macht der Senatoren, die Form der Wahlen, die Abschaffung der Conféderationen und des liberum veto, die Gründung eines erblichen Konigthums in f. w.

Und biese Werfassung hatten sieh die Polen gegesben wine Rauh, Mord, Bintvergießem oder Werletzung bes Eigenthums. Sie vereinigten die zarteste Ehrssucht für alle irgend erhaltbaren persönlichen und binglichen Bechte, mit der Ausrottung aller Grundsübel, mit Weisheit, Mössgung und Standhaftigseit. Ein solches in seiner Art bewundernswerthes Werk verdiente die größte Dauer, das höchste außerlich beschnstigende Glück; weshalb doppelt verantwortlich sind bie schnutzigen Sande weiche die reine Ahat bestellertun, die Werläumder welche sie reine Ahat bestellertun, die Werläumder welche sie anklagten, und die Frevler welche sie zerstörten.

Bundchft fand das Geschehene, man kann wohl sagen in ganz Europa, ben verdienten Belfall. König
Stanislaus sagte: er sep bereit diese Grundlage der Sicherheit, der Macht und des Glucks bis zu seinem letten Blutstropfen zu verthelbigen 1). Lucchesini erklatte am 16ten Mai 1791: sein König freue sich sehr über die glücklichen Beranderungen in Polen und daß man diesem Lande endlich eine weise und geregelte

<sup>1)</sup> Ferrand III, 121-127. Oginski I, 141. Gefchichte ber Conftitution I, 69.

Berfaffung gegeben babe. Die Babl bes Churfurften van Sachien zum funftigen Konige, werbe bas genauefte Einverftandniß mit Preugen beforbern, und er gebe Allen, bie an biefem großen Berte mitgear beitet batten, feinen Studwunfch zu ertennen. 23ften Mai fcbrieb Friedrich Bilbelm felbft an Stanislaus: ich muniche mir Glud bas. ich jur Erhaltung ber Freiheit und Unabhangigkeit Polens habe beitragen tonnen und es wirb eine meiner liebsten Beftrebungen feen, die uns vereinigenden Bande ju erhalten und ju befeftigen. Ditt und Burte, Die größten Keinde affer bloß revolutionairen Bewegungen, fpra= den fich laut fur bas in Bolen Gefchebene aus, und ber lette außerte unter Underem: in biefen Berandes rungen erblicht ber Betrachtenbe niegenbs einen Grund gu Scham und Leiben, überall nur ju Freube und Rubm 1). Alle gewinnen, Reiner vertiert; es ift ein übergang aus ber Anarchie jur Dronung, nicht aus ber Ordnung zur Angrebie.

Preußen und Österreich anerkannten in Plate bie Unabhangigkeit, Untheilbarkeit und neue Auchassung Polens 2), ja selbst Katharina ließ noch zur Beit ber Friedensversammung in Sass ertiaren: sie

<sup>1)</sup> Burke works VI, 244.

<sup>2)</sup> Oginski I, 169. Ferrand III, 132, Geschichte ber Constitution II, 194.

chabe micht die Absicht irgend einen Gegert der neuen Eliridytungen im unterstähren. Auch wurden die ichten im Minter 1791—1792 nochmals fast einstimmig emst. ellen Landtagen angenommen und bestätigt 1).

Alle diese günstigen Erscheinungen und Thatsachen erhähren Kissen. Bertrauen und Anhanglichkeit. Die Siednung nahm zu, das Kriegsheer runchs, die Staatssinnahmen besseren sich und die Hoffnung schien gegründet: noch Westegung der größen Schwierigkeiten,
wärden die noch blöbenden geringern Mängel sich allmachlic auch vertigen lassen ?).

"Samm aben hatte Katharina burch ben Frieben von Jasspram 9ten Jammar 1792 ben Kürkenkrieg beenbet, ide sie Beinschtlich ber Nepublik rücksichtsiss wieder die Wahn betrat und der überzeugung lebte, es:weide ihr in Polen nicht an Gehilten und Kneckten sehlen. Leiber aussche fich nicht i Felly Potsätt, der da haffte King zu werden, Rzewnski der nach fünssäheiger Haft in Sidirien von seinem Werzemtin zu dem mächtigern Rusiand hingezogen, begaten sich in Folge mancher Rusiand hingezogen, begaten sich in Folge mancher Rusiand hingezogen, begaten sie Kaiser die Kaiserim an als ware sie die hächste Geseigeberinn in Polen und verbanden sich, übres Schusen

<sup>1)</sup> Ferrand III, 186.

<sup>2)</sup> Gefdichte ber Conftitution 245.

pes gewif, am Aten Maira 792 in Sangowiffs gunt Unfituze ben Berfaffung. want Iten Bei 1794. 4): Ansfangs imtetzelchaeten mir nem Personen, (barinter ein einziger Genator) ber Confiberation. 2Ge Vinnen fich biese. Wähnner nicht. bestigweren, went bie Geschichteristeriste Wertather ihres Batentundes bezeichnetz wart fie uber gedänstigt, so krunte biese Alissschung nur hervorgehen aus wilden Argeitze Damanfele, anderschunderen Cigennuse und fast ungländlicher Damanfele.

Bundes ließ Katharina eine Riegteillichung nicht ihremal ämtlich fivereichen; soaden nur in Moreichau verderen, best Sichalts: die Polen haben sie Nederfchau verderen, best Sichalts: die Polen haben sie Nederfchau verderen, best Sichalts: die Polen haben sie Nederschaft und Michtelie der allein einestlichtes Licht gestellt. Bie bezeichieten die Birgsschaft von Kalfreiner für die Serhaltung: der alten Edirichtungen, wie ein: schweckes und erniebligenbes Joch. Wie inehmen: kricklinung ber alten Edirichtungen, wie ein: schweckes wird erniebligenbes Joch. Wie inehmen: kricklinung bewardige berei an, welche thagst die Neunichtung ehematiger Freiheiten bezweichen; und stänzten dus Gebatten bestellt sowiele Jehrhabesse bestellt. Wie sindten Bewallit sowiele Jehrhabesse bistike. Wie sindten Bewallit sowiele Jehrhabesse bistike. Wie sindten Bandriffe außerhalb Ausland, und nießachten

<sup>1)</sup> Schöll XIV, 127. Zajonczeck 58. Ferrand III, 11, 186. Geschichte ber Constitution Bandelle Oginaki I, 208.

ben! unverlieblichen Shataber bes Lanbboten Suchop nindell ...... Die Rafferinn bat eiller ihrer Grofmuth: Billigfeit und ichres Schafffinns bedunft um es nicht gu bem Außersten kontinen gu laffen, gus:bem fie immer gewigtemorben eff; Buch figt wicheinen bie xuffifchen Gotbaten inn als Freunde, um ber Republit ihre Borguge und Biechte wieden gu verfchaffen. Debe halbi-fchavelchelt- fich bie Rafferian bag jeber gute, fein Buterland liebende Pole Hre Anfithe richtig wurdigen und: fahien wieb, bag er feine eigene Sache forbert wenn er ihrer Uneigennutfigfeit: und Geelmgroße verwant und fich mit Sand und Bergen ben ebeinentiff gen Anftrengungen anschließt, bie fie in filbereinfilmittung mit ben mahren Patrioten entroidein wieb um ber Republit Freiheit, Sicherheit unb Unabhans algfeit! wieber gui gebin; welche bie Werfaffung vom 3tin Mat 1791 the eraibeet (1.). Deins wollte and ble. Ralferium mit ehriftlicher Riebe Mas, buegeben, und jube Bellifebe derlanginen, fo entante bady thre Rache ferifiche nicht: bas augläckliche Schicffol ber vortieffit dien in icht geffenherten Delen obme chatige Mbeile mahmer gute betrechteit, und 2000 eine bei bei bei bei

So gu speechen entbidoete efiche Ranhaeinim nicht, welche wolnische Bifchelen ben Ganbboech nach Siebelen

<sup>1)</sup> Zafontzeck 252. Oginski I, 174. Stichichte ber

gefchielt; muse bem Bormande ber Schlechtigkeit frieberer. Einrichtungen bie erfie Aballung Polone herbeigeführt, und ams Roid über bas Erflarden biefen Lambas bie zweite berwits befchloffen hatte!

Daß die Palen selbständig und machtig auftraten, enstillsche Heere micht wehr das Mark des Landes ner zehlen konnten, Mentercien dei Alnigswahlen unmäglich murden, und innerer Friede und Ordnung an die Stelle wahnstaniger Partelung treten sollte; das erschien in Petersburg unverzeihlich. Und hätte man nur noch mit kuhmen Mushe die Wahrheit ausgesprochen, oder durch Gesicht und Ausbruck übenlegener Macht. imponirt; statt bessen macht und mit elember hundelseis und strebes Machtier und frecher Läge, Mitwelt und Nachtwell zuritäusschen.

Den 29sten Mei 1792 erging die Gegenerkleung bes. polnischen Reichstags, worin es unter Anderson heist: Rassland Kandigt unts einen menen, gesestüdigen Anichtag den, den seine Same unterstätzer follenz es sprobert die Unterthauen zur Empärung wider ihre rechtnäßige Obeisteit und zu Bürgerkriegen auf zes wagt frage Lügen um ungegründete Beschuldigungen zu mehren und mit Annamm Gianden zu ispelenz as kladigt jelien, freien Monne Berfolgung und Aod an, und vollzieht diese Orohungen.

Ihr wift was Satharinens Schut ench bereits toftet: eure Senatoren, Minister und Landboten mur-

ben and einer Miete hinway mach Sibirien geführt, einer Apel, numürdig hehandelt, eine Mitburger in frumde känder geschleppet und das Linterland zerstückte. Und ist hezweiten unsere Feinde neue Beritachte angaschiere, damiet alsdam eine zweite. Speilung und die völlige Bernichtung, des polationen Namens als lester Auftritt ihres darbarischen Werschrens dereim breche. — Gielch Allen dreunt einer König von Kind breche. — Gielch Allen dreunt einer König von Kind gierbe sein Bint für das Naterland zur vergießen, und sieche sein Bint sein durch Alter, gebleichtes Hampt dem Gefahren, der Schlachten anszusahen 1). Folgt seinem Vahren, es sind die der Ehret

Mon dem Augenblicke an, wo die Polien ihre aller schlerhafte Merfassung für nichtig erkleitene, mußten: ste einen Krieg gegen Klußland als unvermeiblich detrache ten; so viel aber unch die einsichesvollenen Wahnner auf dem Beichekage für Bersterung des heeres thaten, trasen sie doch übendli große Hindernisse und iern ihrer Hosfnung das einige Ciegner, denen sie hohe Ablirden anvertrant hatten, sieh dankbar und deppelt eifrig zeigen würden?). Der König hingagen beschung nochmals die Versassung und schien Alles sie Weiserzeburt Palens ehm und wagen zu wollenz beshalb übertrug ihm der Reichstag bei seiner Ausseshalb übertrug ihm der Reichstag bei seiner Ausse

<sup>1)</sup> Zajonczeck 241—244.

<sup>2)</sup> Zajonczeck 28, 81. Ferrand III, 181, 202.

iffung (ben 20ffen Boat .1702) faft unturnfdrantte Gr male, und beinabe alle Bater boten thre Porfount und ihr Bermögen-junt Gefute bes Bawilandes bar; Anfatt aber biefe Bigeifterungt gut Genugen turb unfch dad allen Weiten ju wieten, fiet Sinnistans in feine die Unentichloffenbett, verenieb furchtfant alle tachtimit : Scheitte welche : bie Bluffen . beleibigen Connten, abet auch: beleibigette follten, gab fiche dengerifchen Doffsangen big emb lieftife viel Bofes geftheben, baf et gulege: fethfe Wofes einem mußte. Beit entfeint feinent Beifiredier, und feiner Pfliche gemit an bie Gpiffe bes Deeres ju treten, hemnits de beffen! Birtfandeft und war Witcurfuch bif es trop: ber helbentuftifigften Minpfe. (3. 28. ben: 1/7tm Julius 11/90 bei Didfestet unter Rabilitetes Gubring): Billeft Anutter mehr voe bes : eiffischen Ubermacht greiterweichen itrefte 3). Alte, flindifipe Gerbofinbett toleb. Der Ronig fin oinen Britfe wechfel.mit: Machurinent aniftant aber borcher : wie ee mielmer. Spuffe und Abanherungen pullertangen ward tine, nadrifangere Barten, weblich Rameris ber Rals ferieur Me, Antword ertheilt : time inneit es bont tatenwitfchen Bunde Veitrege, wirde es the undgelde fich an nomen feine Bichroefter und foundfaftilde Dade binchara 3

Durch biefe Beifung vollig entmuthigt, eetlarte

<sup>1)</sup> Oginski I, 178, 491. :

file Ctentibland barett gut, gebordben ; ber Dune hoeb anter vermarfen .. ifitat Bonigs : einfachen Beitefet neb legtert' ihnt blite: Balleift. jem Boligiehung ver, sbotin er falle Bathlungen best Bridgetigs verbammes, barent Gemabte. ihnen entfagte, und bagegen bie Mant. bes Bunbes; gleichwie bie: Geofmuth Rathasis mittel getriffillieberherftelling abei: Freiheit Polens liebe Bahnfinnige Reueres (fo beift be uniter:an pries. benenn ihr immen: Antwurfe vom 25ften Anneft 1792) manten et, und Grundfagen welthe bille Singerheit bie Stanten: untergraben , : die feit Sabrhundertell anbeitige ten: Befate iber Bebubit intenfuftofiete umb the ofthe monarchalich-bemobrutifche Betfaffning jut geben 1). Als triffe diet Benforation: now Bargowitsche beig hange ihr mit atfrichtigen Begen, on simmt verfmerbe fin ilber stafflinnung duit ihr am fa leber für bad Beffe bes Staater gur mirten, bar ich bien Ghee und Wastirifelt shiern! Moffichten: introvienne : inigh : der gnofim fichige und aneiginnagige Beiffanb ihrer Mitjeftat, ber Raiferian aller Reuffen, und einen gludlichen Andgang und ber Republit fate Gicherheit verfpricht! Und Louig Stamidland; calle Eibe, allen men: gewonnenen Riphus, Mitwelt und Rachwelt vergeffend., .. unterfcheieb in elentet Schmathe jenen Entwurf, und berbot affe Feinbfeligfeiten gegen bie Ruffen! Allgemein war bier-

<sup>1)</sup> Zajouczeck 245.

diet bie Wehliage, die Merzweistung, und seber Afrischie siete seine Mernchtung eines Königs aus, weicher in dem gesisten Angendick den Polen erlebt hatte, puns Bennither an seinem Bolle ward, und in widerwäctiger Gier den schlecht erwochenen und schlocht verwalteten metschen Ahran um sehen Preis behalten wollte; oder vonhustung meinte sein sehärnlicher Wog diene je das Land arretten,

Als jene Befehle bem Herre bekannt gennaht und bie : Briegeverntife ben: Kuffen ikbengeben wurden, weinten Officiere und Coldaten von Bedmerz bittere Ahranen fiber iben Bertuft ber Spe und bos Bater-landes, jentwechen bie Worffen und boten einen Anstillt, bar, jammervoller all wenn: bie shoedlichste Riederlage iffe getroffen hatte :4). Die trenen Goldaten warben ohne Gold und betteind nach hause gefchiet, liberlaufer für Holden ertlact, Berrather unt ben gulften Mannern aller Beiten vorglichen, ebeimictige Mertheibiger ihres Baterlandes : hingigen wie Richten wurdebige behandelt.

Arot alles Biranges traten aber nur Einzeine, sangfam und unter ben lauteften und tudtigften Birrwahrungen ihrer eigenen überzengung, in ben targor witfcher Bund. Lichanen 3, B. ertifete: Benige

<sup>1)</sup> Ferrand III, 239-247. Geschichte ber Constitution II, 188. Oginaki I, 200.

Clenbe, burch Stolg umb Bahnfinn geleitet, Feinbe ihres Baterlandes, wuthend bag die Ration fich eine filmmig für achte Berbefferungen andspricht welche ihren Chrgeis und ihre Sabfucht beldranten, baben bet einem fremben Sofe Eingang zu finden gewust und ihn burch falfche Berichte betrogen 1). Gie und ibne elenben Anechte magen es ben Ramen bes Baltes ane gunehmen, obgleich fie nur beffen Auswurf, find. Sie verwerfen ben Konig und bie gefehliche Berfafe fung, rufen ben Schut Ruflands fur bie Freiheit an welche fie in Wahrheit genkoren, kriechen au ben Kuffen einer fremben Berricherinn um unabhangiae Burger ihrer Aprannel zu unterwerfen, wollen bie Einstimmigfeit ber Polen burch Gewalt vernichten: Anfichten und überzeugungen aufzwingen, und Elenb, Schwache und Anarchie berbeifabren.

Unbekummert um alle Borwurfe vernichteten bie targowitscher Bundeshäupter, unter russischem Schube, alle Beschlüffe des letten Reichstage als tyrannisch und bespotisch, nahmen den Städten die ertheilten Rechte, erhoben Anklage wider Malachowski, Ignah Potocki, Kollontan u. A., und verdoten irgend etwas gegen diese und ahnliche Magkregein zu drucken?). Während hiebei überall die emporendste Gewaltsame

<sup>1)</sup> Oginski I, 186.

<sup>2)</sup> Ferrand III, 248.

sate flattsund, sprachen jene immerbar von Freihelt und erklaten: es sey der sehnlichste Wunsch der Kaisserlan, Polen in einer festen, dauerhaften, republis kantschen Werfassung zu sehn. Niegends werde die Unabhängigkeit Polens bedecht, denn es gelte biss die Vernichtung der neuen Monarch is 1). Dan wolle die urake: Freiheit der Biter wieder herstellen, und der Republik eine wohlgeordnete, von der absoluten manarchischen Gewalt befrette: Verfassung geben.

Rathavina nahm den Dank der Confidenten des für an: daß sie die Fortschritte des monarchissischen Geistes ausgehalten habe, und schickte jene beladen mit Gold, salschen Worten und Berachtung zwied 2). Hochersteut vollatte Branick: Gott und die Kaiserinn wasen die einzigen Stügen aller Hospischen; und Felix Potocki ließ eine Minze schlagen witt der Inschrift: civibus, quorum pietas, conjuratione die III Maji obrutam ot deletam libertatem Polonise tueri conabatur, respublica resurgens. — Gratitudo ex civibus, exemplum posteritati 3). — Ein anderes Mal sagte er: die Kaiserinn (ein seltenes Beispiel in der Geschichte) verwendet ihre Macht und

<sup>1)</sup> Geschichte ber Conftitution II, 158.

<sup>2)</sup> Ferrand III, 264.

<sup>3)</sup> Oginski I, 219. Ferrand III, 263.

thre Schätze zum Northeil eines benachbarten Bolies und will Polens Glud thren unsterblichsten Wohlthatten zugusellen I). Die Generalanfsberation strahlt ist im lichtvollsten Glanze und stellt die prächtigste Wese senheit und Verklartheit der selbstherrschenden Repusblik dar. Wir werden die und, für nachdrückliche und uneigennützige Unterstützung, obliegende Dankbarteit den spätesten Nachkommen übermachen und dem ganzen Erdereise verkinden: daß wir nichts Preisvols leres kennen, als die hohe Ehre der Großmuth einer so großen Kalserinn zu erfahren.

Schmeicheleien so gemeiner Art, die durch ihre übertreibung geradehin unsinnig erscheinen, sprachen die targowitscher Häupter noch im Augenblicke der dringendischen, augenfälligsten Gefahren ihres Baterlandes aus. Ihre Habsucht und Willtur war aber eben so drückend als die Ausschweifungen der fremden Soldaten; Miederträchtigkeit und Verdrechen gaben damals das erste Recht zu Amtern, und die Russen frenten sich daß die Polen auf diesem Wege ihres eigenen Baterlandes überdrüßig werden musten 2).

Die Eblern unter ihnen hofften auf Ofterreiche Beistand, benn Joseph II hatte ja verfichert: er werbe nicht bulben bag nur ein Strauch von Polen ge-

<sup>1)</sup> Ferrand III, 220. Gefchichte ber Conftitution II, 288.

<sup>2)</sup> Gefdichte ber Conftitution II, 261.

stommen werbe 1); fie zweifelten teinen Augenblick Friedrich Wilhelm II werbe ihnen, den ausbrücklichen Worten bes neuen Bunbniffes gemaß, Beiftanb wiber ble Ruffen leiften. Lucdjefini erwieberte aber: ber Ronia von Vreußen habe teinen Theil genommen an ber Berfaffung vom Ben Mai und halte fich (wenn beren Unhanger fie mit ben Baffen vertheibigen wollten) nicht für verpflichtet ihnen Beiftanb zu leiften. Und ben 8ten Junius 1792 schrieb er felbst: die Republit hat fich eine Berfaffung gegeben, ohne mein Biffen und mein Buthun, ich habe nie baran gebacht fie zu erhalten und zu beschätzen 2). Die Lage ber Dinge bat fich feit bem Abschluß bes Bunbes zwischen Polen und Preußen gang geanbert und bie bamaligen Bestimmungen tonnen nach Einführung ber Berfaffung von 1791 nicht füglich mehr Unwendung finben.

Diese Erklarungen erregten ein gerechtes Erstammen: benn ob sich gleich die europäischen Berhätmisse allerdings seit dem verslossenen Jahre wesentlich verschwert hatten und Preußen in einen Krieg mit Frankreich verwickelt war, der die Führung eines zweiten mit Rußland hochst gesährlich erscheinen ließ; so wollte doch Friedrich Wilhelm sich damals mit Polen nur für den Fall verbinden, daß es eine neue Versassung

<sup>1)</sup> Ferrand IL 844.

<sup>2)</sup> Oginski I, 177. Ferrand III, 195-198.

erhalte, er schenkte bersetben seinen vollen Beifall und bie Umstände, (casus soederis) wo die Polen seinen bewassneten Beistand fordern konnten, waren zweiselssohne eingetreten. Bester also, der bertiner Hof hatte die Racht der obwaltenden Berhaltnisse offen zu seis ner Entschuldigung eingestanden, als in ganz uns wahren Behauptungen eine volle Rechtsettigung gesucht; nicht zu gedenken daß es durchaus unedel war, statt der targowisscher Bundeshäupter und des abtrünnigen Stanislaus, die früher beschützten Gründer der neuen Berfassung anzuklagen.

Doch, dies ist ja mur eine einzelne Scene aus dem neuen surchtbaren Trauerspiele, welches Europa auf so viele Jahre in entsetliches Elend stürzen, und die nothwendige Entwickelung und Wiederzeburt mit beispiellosen Schwerzen und Leiden umhülzten sollte.

Die französische Revolution, hervorgerusen nicht durch unbegreislichen Zufall, oder Kleinliche Ranke, sondern durch umfassende Ursachen und erhebliche Versanlassungen, war von ganz Europa als der Ansang einer nothwendigen, glücklichen und glorreichen Weltwerbesserung begrüßt worden. Als nun aber die Leistung in schneller Folge aus den Hinden wohlgesindeter Staatsmanner, in die Hand unerfahrner Theorestier gerieth, Umwälzung für Besserung galt, und beisspiellos wilde Leibenschaft über Maaß und Ordnung

binaufgefest warb; ba ericheaten alle Wohlgefinnte und nannten bas Befampfen folder Lehre uteb Thas ten, eine unbestreitbares Recht und eine beilige Pflicht, Allein, wie immer in ben Beiten großer Parteiungen und Gegenfase, bietten auch biedmal bie Untirevolus tionairm nicht fest an bem Mittleren und Gemäßigten, fanbern manbten fich gu einem Auferften bes Biberfpruches und ber Gegenwirtung. Aus Aurcht vor Ummalgungen verbammte man jebe Bewegung, Bezeichnen unlaugbarer Rigbrauche hief freventliche Emporung und bas Berfchiebenartigfte warb als Sakobinismus bezeichnet, während man ber eigenen Wills tur, bei Betampfung beffelben, Thur und Abor offnete. So berührte fich, bem toabren Sprachworte gemaß. bas fcheinbar Entgegengefetiefte und man glaubte ben Teufel austreiben zu burfen, burch Belgebub den oberften ber Teufel.

Es haben Gestisicheschreiber alle Frevel umb Gränel ber französischen Mevolution, mit Aufopferung ber menscheichen Freiheit und Tagend, als ein tabelfreies Werk unwiderstehlicher Naturnothwendigkeit dargestellt, und statt in Neue und Buse gerknirscht ausgenufen: Herr ser sein and eine Kubern gnadig! der leichtsimmigen Eitetkeit und dem allgenugsamen Hochmuthe Altare errichtet. Daß ein solches Versahren den Beisall der Wenge gewinnt, leibet keinen Zweifelz wir glauben aber die Könige hoch zu ehren, indem wir an diefer

Stelle voraussehen daß sie von der Geschichte Bahrheit, nicht Schmeichelei verlangen.

Den 16ten Sanuar 1793 erging eine preußische Erklarung bes Inhales: bie Beffnung bes Konigs bağ Alles in Polen eine glickliche Wenbung, nehmen werbe, ift nicht in Erfullung genongen. Unftatt in bie beilfamen Abfichten bes rufffichen Sofes einzugeben, bat die fegenannte patriotifche Bartei bie Berwegenheit (temérité) gehabt, ber faiferlichen Dacht einen hartnactigen Wiberstand entgegen zu ftellen, und obgleich Dhumacht fie balb gwang, bem thorichten Plane eines offenen Rrieges zu entlagen, fahrt fie boch fort heimlich Rante zu fchmieben, welche offenbat den Iwest haben Ordnung und offentliche Rube put untergraben 1). Die verruchten Grundfage bes frangefischen Democratismus nehmen in Voien überhand, ja es bilben fich Gefolischaften, welche fie affentlich anertennen. Eine weise Bolifik erlaubt wicht biefer Faktion, freie Spinde und einen nefährlichen Feind im Ruden gu laffen. Damit alfo bie itbeigefunten gebandigt, Ordnung und ihffentliche Muhe hergestellt umb bie guten Burger bes wirkfamften Schuges theithaft werben, fieht fich ber Ronig genothigt, - bie ben preußischen Landen junachst gelegenen Theile Polens zu befeben!

<sup>1)</sup> Zajonczeck 247.

Als die targowitscher Bundeshänpter russische Generale über diesen Einmarsch angstlich befragten, erklarten sie mit scheinbarem Erstaumen ihre Umwissenheit ');
als jene sich an Igeistrom wanden und darauf hinwissen daß ihre von der Kaiserinn anextannte und
bestätigte Bundesakte, die Unverlehlichteit des
Gebiets bestimmt ausbedinge, antwortete der Gesandte:
"entweder ist die Kaiserinn für den König von Preusien, oder sie ist es nicht; im ersten Kall ist eure Gegenwehr vergeblich, im zweiten genügt ihr mächtiger
Schuh". Am 20sten Februar verboten die Russen jede
Bewassenung: denn man solle sich ganz auf die Großmuth der Kaiserinn verlassen, welche ihre Heere lediglich zur Sicherung der Freiheit nach Polen sende 2).

Anstalt bei einer solchen Behandlung fich rasch mit allen ihren Gegneen auszusöhnen, und enttäuscht ober reuig die Schande gegen einen eblen, schanen Tob zu vertauschen, wagten und thaten die Zargowicscher Nichts, sondern erwarteten Alles von fremder Snade.

So erklarte nun Preußen, noch immer in diefer Sache unwärdig ben Ruffen vorangehend, am 26ften Marz: ber Konig schmeichte sich, baß er bei feinen

<sup>1)</sup> Geschichte ber Constitution II, 205—210. Ferrand III, 874.

<sup>2)</sup> Oginski I, 281. Ferrand III, 275.

friedtichen Gesimmingen auf den guten Willen einer Nation rechnen könne, deren Wohlseyn ihm nicht gleichgüttig ken und welcher er reelle Beweise feiner Zuneigung und seines Wohlwollens zu geden wunsche. Deshaid möchten die, welche er kunftig so zu beherrssehn gedente, daß sie des Früheren vergessen könnten, ihm und seinen Nachkommen (vor aller Einwilligung der polnischen Regierung!) ohne Verzug huldigen, und jede Verbindung, jeden Zusammenhang mit ihrem alten Vaterlande sogleich aushbeben! Wer aber gegen alle Tewartung den Eid verweigere, ober gar sich widersete, den solle (ohne Räcksicht auf Stand und Würde) jede in solchen Fällen gewöhnzliche Strafe tressen 1).

Endich am Isen April erließen ber ruffliche und preußische Gesandte im Wesentlichen gleichsautende Erstlarungen 2): Zumächst klagt seiner daß eine, noch vor Kurzem so blühende Mation, durch eine verbrechertsche Partei entehrt; zerriffen und an den Abgrund gesährt, daß Rußlands Absichten auf verdammliche Weise im In und Auslande, verdächtig gemacht worden seinen und man sogar daran denke solche Großmuth mit sicilianischen Wespern zu vergeisen.

<sup>1)</sup> Segur histoire de Fréderic Guillaume III, 265.

<sup>2)</sup> Zajonczeck 249.

Dann fahren beibe fort: bei biefen Benhaltuiffen und um ben Graueln bes in Polen fich verbreitenben Sefobinismend vorzubengen, fo mie um tichtigete Anfichten gu begefinden, fann man nichts Beffens thun als die Republit in engere Grangen einfchließen, und ihr ben Rang und bie Lage eines Staates mittierer Geblie amveilen. Auf biefein Wege mirb :man ihr angleich, ohne Berlesung alter Freiheiten, leichter eine weise und vollständige Berfassung geben biemen, weithe machtig und wirkfan genng ift, allen ben Unorbnungen . und: Bestvirringen . vangebengen . moburch fo oft bie Muho Bolens und feiner Rachharn geftort word .. u. f. w. .... Um: falfo jene Ubel gu vertilgen und bie Republit vor ben fcrectlichen Kolnen jatobis ntider Moinungen : gir . fichten , marben : Preufin und Rufland. miterzüglich bie Geinglander Melens: in Befis nehmen und ihren Gtagten einberleiben. Diefem unabanderlichen Befchluffe, gettiaß, forbern wir bie Dolen auf balbiaft einen Beidetag zu bertifen bamit man fich iber bie Abtretungen in aller Freundschaft (h l'amiable) vergleiche mib Maginegeln eraneife. welche ben beilfamen 3med beiber Dichte beforbern: namich iber . Republik einen umerschütterlichen Rrieben, und eine feste und bauerhafte Berfaffung gu fichern.

Für bie erfte Theilung Polens hatte eine verbammliche Diplomatif angebliche Grunde aus frühern Sabehunderbin hervorgesucht; und die Geschichte zur Beschönigung ihrer Angerechtigkeiten misbraucht. Auf biese bereits ganz erschöpften Arugmittel konnte man nicht noch einmal zurünktommen, und behauptete daber (die Furcht bes lesten Tages benusend): man kämpfe ist so für die ächten Grundsäse, wie damals für das geschichtliche Recht. Zur Würdigung dieser anklagenden Behauptung dient Folgendes.

Um bie Zeit wo fich Rufland und Preufen gur zweiten Theklung Polens entschloffen, hatte ber franjoffiche Jakobinismus noch keineswegs bie fpatere verdammungswerthe Sohe erreicht, obgleich die allmahlige Steigerung aus feinen Grundfagen folgerecht ber= Diefe Grundfate nun, waren benen gang entgegengefest, welche bie Urheber ber Berfaffung vom 3ten Mai 1791 aufgestellt und befolgt hatten. In Frankreich z. B. gingen alle Beranberungen vom britten Stande, in Polen vom Abel aus; jene Revolution hatte eine bemofratische Richtung, biefe ein aristofratisches übergewicht; bort wurden die Rechte ber erften Stanbe vernichtet, hier beftatigt; bort bie tonigliche Macht untergraben, bier auf jede Weise verstärdt, Daher nannten frangoffische Jakobiner (wie Mehee), von ihrem Standpuntte aus die poinifche Berfaffung tyrannifch, thoricht und allen achten Grund: faten wiberfprechend.

Daß es bamals einzelne überfpannte Thoren in

States (mie in ichem Laube qui) finne miement lingnen; wohl aber hatten bort alle Abdeigenen ihrer Abfchen gegen bie jufthinifden Grunbfide unterfere der und burd ihre Gefete und Macfregeln, fenie burch ein firenges Berbot aller Rubt, bethätigt 1). Die Theilung von 1772 hatte Polen burch Gelif: vernachlässigung und Anarchie wenigstens jum Theil verfchulbet; feithem war es aber auf preidwarbige Beife jum Befferen vorgeschritten, ja in binficht auf bie gesehlichen Fermen bes öffentlichen Lebens fei: nen auflagenben Rachbarn zewergeeilt. Wie burften biefe alfo zerfibren, fatt hatfreich einzugreifen, wie vernichten, fatt ju erhalten. Der gehnte Theil ib ter, für ungerechte Bwede in Bewegung gefehten Rrafte, hatte hingereicht bas Irrige in Polen gang au vertilgen und allem Guten ben Gieg ju verfchaf: fen. - 3m Jahre 1772 fagte Katharina, fie wirte für die polnische Areiheit, während sie aus Habfucht die Anarchie beforberte; im Sabre 1791 nahm fie Gindwimfche ber Targowitscher bafur an daß fie bie ultramonarchifchen Reuerungen gehemmt habe, und im Jahre 1792 hießen ihr biefe felbigen Reue: rungen jatobinisch und bemofratisch! Eben fo wech felte Ariebrich Wilhelm, bem ruffischen Siegeswagen folgend, mit Worten und Thaten.

<sup>1)</sup> Ségur III, 152. Ferrand III, 279, 337.

Frankreich bekämpfte man, weil bort die königsliche Macht verringert, Polen weil sie baselbst versgrößert war; und die Jakobiner (biese Feinde aller Könige), sollten eben diese Vergrößerung bewirkt haben! Während bort die Zügellosigkeit, unter dem Deckmantel salscher- Philosophie und Menschenliebe, ehrgeizige Neuerer zum Umsturze aller Regierungen trieb, schienen hier die verblendeten Könige mit ihren Gegnern verschworen zu sepn um sie in jakobinischer Praxis noch zu übertreffen, und unter den Wölkern alle Ehrsucht vor Recht, Besis, Sid und Unterthannenpflicht zu vertigen!

Wahrlich, bie Polen waren unglücklicher als biejenigen Boller, die in offener, einfacher Fehde bezwungen wurden <sup>1</sup>). Man suchte ihre Freundschaft um sie zu verläugnen, machte sich ein Vergnügen daraus feierlich mit ihnen geschlossene Verträge zu brechen, trieb sie zu Schritten welche man nachmals verdammte und legte ihnen Gesinnungen bei, die sie nie gehabt hatten. Nur blindes Vorurtheil, vorsätzliche Unwissender, oder boshafte Verläumdung kann ist die Urheber der Verfassung vom 3ten Mai 1791 noch als strässiche Revolutionaire anklagen.

Stanislaus, ber feinen Beitritt jum targowitscher

<sup>1)</sup> Oginski I, 228.

Bende vor fich felbit hauptfächlich bamit entfchusbigt hatte, bag er Polens Unverlehlichfeit baburih fichere, fah fich iht gleich allen Übrigen in feiner hoffning betrogen und warb von ber Ration fo verachtet, wie von ben Ruffen milhanbelt. Dethalb wollte er, in einer Aufwaltung von Gelbftgefühl abbanten; Rathatina abet, weiche febr ant wufte wie er zu gebrauchen fen, lief ihm (ankatt feinen Brief felbft zu beantworten) biog burch ihren Gefandten fagen : ber Beitpunkt fen biezu gang unpaffend, er muffe bie Arife abwarten, sonft werbe fie ihm feine fichere retraite bewilligen 1). - Stanislaus gehouchte wie im: mer, und wünschte bas. ber erlittene 3mang (ba man nicht widerstehen tonne) recht in die Augen fallend bargelegt werbe. Und an Erfüllung biefes Manifches ließen es bem bie fremben Dachte wahrlich nicht fehlen 2).

Sie befahlen (wie gefagt) daß man jundchft elnen Reichstag zur feierlichen Anerteuntuif theer Forberungen berufe, von bemfelben aber ansschieße: 1) alle Laubboten ber in Anspruch genommenen Laubschaften, so baß kaum ein Drittel übrig blieb am

<sup>1)</sup> Oginski I, 242.

<sup>2)</sup> Ferrand III, 379.

uber bas Schitfiel bes Gaugen ju entfcheiben 1)4 2) alle biejenigen, welche irgendwie an bet Berfaffung von 1791 Theil genommen, fich bafür ausgesprodien, ober nicht alle Befehliffe bes targowiticher Bunbes gebilligt batten. Singegen erlaubte man 3) um ble Bahl tugondhafter und fähiger Manner zu erteichtern, felbft ben Einwitt foldher, gegen welche ein poinliches Urtheil ergangen war 2). Die Ruffen lies Ben es niegends an Drobungen, Berführung, Gewalt und namentlicher Begeichnung ber gu mablenben Abgeorbneten fehlen, und rechneten beshalb mit Be-Bimmtheit barauf: ber am 17ten Runine in Grobns sufammentretenbe Reichstog werbe ohne Rogerung unb Ginvebe willenlos gehorchen. Stanislaus entging nut mit Diche einem giangenben Enwfunge, welchen ibm ber rufffice Gelandte Gievers bereitete, mabrent et ibn wie : einent Gefangenen behandelte 3).

Manche hofften noch auf Öfterreichs Beistand, aben bies war so vom framfösischen Kriege bebrangt

<sup>1)</sup> Oginski I, 349.

<sup>2)</sup> Afin de faciliter le choix d'hommes vertueux et capables. Ferrand III, 289. So glaublich in biefen Geschichten oft auch bas Unglaublichste ift, muß man boch wohl annehmen es sey nur von politischen Bergebungen bie Rebe.

<sup>3)</sup> Ferrand III, 284.

und fierchetet so febr Prempens Abfall vom Bunde, daß es, anderen Gewinn für sich bezwedend, zwar micht öffentlich einwilligte, aber das Bose schweigend geschehen ließ. Prempen sorderte, alle höheren Grundssiche vergessend, Entschädigung in Polen für seine Anstrengungen wider Frankreich 1); Ratharine endlich wäre vielleicht gern auf den Borschlag eingegangen ihren Enkel Konstantin. zum König von Polen zu machen, wenn sie nicht den Widerspruch der andern Rächte befürchtet hätte. So schrieb nun Feite Potodi aus Petersburg: er könne die Theilung nicht hintertreiben, man möge nachgeben, um das übrige zu retten.

Die Saupter bes targewisser Bundes, weiche einst zu hochmuthig waren sich ben Gesegen ihres Baterlandes zu unterwersen, wurden ist von der knechtisch verehrten Kaiserian wie Dummtöpse und Berrather zur Seite gewarsen. Sie, die da erkiatt hatten: sie wollten die Republik erneuen und unverlesse erhalten, oder sterben, struten sich den Untergang ihres Baterlandes zu überleben, um ohne Sewissenstiffensbiffe ihren schandbar erwordenen ungeheuren Reichthum zu verschwelgen 2).

Obgleich die Gewalt den grobnoer Reichstag berufen, fast alle Vaterlandsfreunde verbrangt und

<sup>1)</sup> Ferrand III, 281, 254.

<sup>2)</sup> Ferrand III. 844.

Seige und Nichtstrürdige begunftigt batte, fanben fich boch unter ben Landboten eble Manner, bie ihre Pflichten ertannten und mit Standhaftigeeit übten. Sievers, ber ruffifche Gefanbte, welcher ichon am 20ften April 1793 auf die Ginziehung aller Gater berjenigen antrug, bie als Freunde ber Berfaffung von 1791 Polen verlaffen, ober in ber Confoberation ben Unsprüchen ber fremben Dachte wibersproden hatten, ertlarte ist biefelben Derfonen fur Satobiner, burch welche er früher jene angeblichen Satobiner von 1791 betampfte, und forberte ibre Ent: fernung als Rubeftorer und Reinde ihres Baterlanbes 1). Denn burch Bogern festen fie bas Wohl besselben aufs Spiel, und hatten schon vier Wochen kostbarer Beit über Dingen verloren, die fich in vier Tagen abmachen ließen. Weil biefe Drohungen ohne Erfolg blieben ließ Sievers vier Tage frater (ben 16ten Rullus 1793) alle Buter ber Miderfprechenben. fesbit bes Ronigs mit Beichlag belegen, alle offentliche Kaffen wegnehmen und teine Korberung aus biefen berichtigen 2).

Dieburch entmuthigt schlug Stanislaus vor bem russischen Gesandten zu erflaren: man übergebe sich ganz ber Seelengroße und Gute Ratharinens, be-

<sup>1)</sup> Ferrand III, 311.

<sup>2)</sup> Schöll XIV, 136.

trachte fie als einzige Schieberichterinn bes Schicklals von Polen, umb zeige ihr bas übermaas bes Elmbs an, welches ein Bolt leibe, beffen Berbanbete fie fenn wolle 1). - Muthiaere Landboten (wie Miforsti, Grelaweti, Galegoweti u. A.) ertficten bagegen: man maffe lieber untergebn als fich mit Schanbe bebeiten, ober bem thorichten Glauben bingeben, burd frige Rachgiebigleit einen Theil bes Baterlandes ret ten ju fonnen. - Ungeachtet biefer Biberfprache wurden am 22ftes Julius die Abtretungen an Rufland mit 73 gegen 20 Stimmen, großentheils in bet Hoffnung genehmigt, mit Ratharinens Bulle um bie preufischen Unspruche ju vereiteln. Diefe Soff: nungen tinfchten aber gleich allen übrigen. Denn obgleich Sievers ruhig gefchehen ließ baf bie Unbanger Muklands aim lauteften und beftiglien Alles bervorhoben was fich gegen Preußens Benehmen fagen lief, war bie Sache both untviderruflich beidiloffen und in feinen und bes preußifchen Gefanbten Buchholz Deten beifft es unter Anderem: unnüber: Biberftunb erhoht bas Elenb Bolens und ift ein Berbrechen. Bir baben ungemein viel Berablaffung und Intereffe an bem Schicffale Polens gezeigt, und wollen fein funftiges Glud und feine Bube fichern 1); jene

<sup>1)</sup> Oginski I. 272-281. Ferrand III. 297-299.

<sup>2)</sup> Tant de condescendance et d'intérêt pour le sort

bischen Patrioten werden hingegen dem ganzen Bolke Mechenschafts: ablogen müssen; daß sie das einzige Mittel. verschmähen, ihrem Waterlanda in der jesis gen, fünzbaffelne fo tröstlichen Zeit, das Pasepp zu sichern 1).

Diefer Sohn, beispiellos und hittager als mie Bronnus sein Schwert in die Wagschale warf und augrief webe ben Beffegten! ergurnte felbft bie Angfilicheren und emporte die Muthigen. Deshalb ließ Sievers biefe einweren und erflarte: ich glaube bieburch bem Reichstage einen Dienft geleistet zu haben. und bege übrigens teineswens bie Absicht ber Rebefreiheit irgend zu nahe zu treten, mich einzumufchen aber meine Meinung zu erkennen zu geben?), --- Als fich ber Reichstag unbegnügt mit fo frechen Lugen, über bes Gesandten Milleur beschwerte, gab er gur Antwort: Die Landhaten wieder fraigeben, beifit bem Interesse entjagen, welches bie Saiferinn an bem Fortgange eurer Befregebung nimmt, und bes Reichstags Benehmen ift eine neue Beleibigung ber hoben verbundeten Dichte. 3ch bin Riemandem Rechen-

de la Pologne etc. Buchholzens Rote pom 21ften September. Ferrand IH, 415.

<sup>1)</sup> Epoque consolante pour la république. ib. 407.

<sup>2)</sup> Oginski I, 302.

fthaft über jem Berhaftungen schuldig, detnie bie Gefege welche num mie darüber auführt und halte auf beren Befolgung. Wohl aber muß ich einh das eife ber Geseige einpulgen: namtich die Herrscher in ihr ren, was die jakobinischen Geundsätz des Itan Mit Keinedwegs thun 1).

Steichzeitig lief Sievert alle Thirem gune Reichttrasfaale bis auf eine verfchlieben, und bewaffnete Bolbaten und Officiere jur Auffocht in bemfelben verthellen. Beber Pole bingegen ber betraffnet ein: trete, folle wie ein Dorber gur Untersuchung gezogen, - fonft aber bie Rebefreiheit nicht gefibtt werben. Als indes, nach Borlefung jemer bochft ammaaflichen Rote, alle Glieben bes Reichstages im fchenerglichften Gefahle obme Berabrebung bebarrtich fowiegen, und in biefem verneinenben Berfahren bas einzige Mittel faben bem aufgezwungenen Berathen und Befchlieben zu entgebn, erhob fich ber ruffifche General Rautenfeld aus bem Lebnfeffel, welchen er in ber Reichoverfammlung neben bem Theone eingenommen hatte und forberte: ber Rinig folle biefer un: ertlarlichen Ericheinung ein Enbe machen 2). Als Stanislaus antwortete: er tonne bie Landboten nicht jum Reben zwingen, ging Rautenfelb jum Gefanb-

<sup>1)</sup> Ferrand III, 422.

<sup>2)</sup> Oginski I, 504.

ten und erklatte, nach kurzer Frist wiederkehrund: alle Abgeordneten sollten im Suale bletben bis fle einges willigt hatten, und wenn bies nicht helfe, sey er zu ulten Gewaltmitteln: beauftragt. Gleichzeitig schrieb Sievers dem Großmarschall von Lithauen: auch der Binig barf nicht vom Throne aufstehn dewor er nachzeicht, und ich werde die Sanatoren im Reichssale so lange auf Stroh schlafen lassen die mein Wille volldgen ist.

Androit, ein russisch gesumder Landbote, verantaste endlich basis der Marichall die Bersammung des Wertrags durch eine Commission bistigten? und ihr dis zum Morgen des nächsten Tages sortgesetes Schweigen, galt iht für Einwilligung?). In den Erklärungen des Beichstages heist es bagegen im Wesentlichen: wir sind umtingt von russischen, bedroht von preußischen Heeren, aller fremden Hiefe beraubt, ohne Kriegsmacht und Geld, und ohne Wittel iegend einer Art die ungähligen uns bedrohenden übel abzuhalten?). Man ninnut unsere Genossen gefangen und herrt uns Tag und Nacht ein, die uns mid den bejahre

<sup>1)</sup> Oginski I, 804.

<sup>2)</sup> Ferrand III, 815.

<sup>5)</sup> Ferrand III, 420. Oginski I, 285.

ter Meig alle Reifte verlaffen. In einer so gene femen Lage, wo wir selbst mit Lebentgefahr bie fich gene ber Gewalt nicht abhaten, burch unschaft Must verziefen nicht bas Jiel erwichen Kannen, unfen wir Gett zum Jengen unserer Unschlich an und wiedsfem bas unsere, vielleicht gliedlichere Nachtwamen, und nicht zu Gebate stehen Mittel finden mögen, wer bas Baterland zu netten!

Drenfen erhielt burch bie zweite Theilting Polens etna 1000 Meller mit 1,100,000 Cintolinera, Ruflend bearant fiber 4000 Miller mit mehr alt 3 Milione Cinnelsens. Der Merrit (4400 Mile mit 3.400.000 Cimoducca) nannte man nach tie Menubilt Balen, und Latharing berbitrate mach het bonnelicher Melfe baten Dafenn und Unabhingigfeit, milicent fit in Malabeit einen Bertrag etamana, wir eine Blom von bem unglieflichen Conthane 13. Und biefer Bertrag, welcher eine willige Untarjochung in fich faftof umb Bufen aus ber Reihe fetbilanbiger Machte vertifgte, marb vollzogen an einem Lage, ben bie gottliche Berechtigfteit mit bintigem Finger in bas Cimbenbuch ber Grofen biefer Erbe eintrug, an einem Zage fpaterer Strafe und Bufe, am 14ten Oftober! 2)

<sup>1)</sup> Schöll XIV, 140.

<sup>2)</sup> Diefen Tag neunt bie Geschichte ber volntichen Con-

Ohne alle Schuib, ohne feine Nachbarn gereigt ober beleibigt ju haben, siel Polen im Augenbilde ber frohichsten Wiedergeburt, ein Opser ber Wort- brüchligkeit und Habgier Prensens und Ruslands. Es siel in einem Augenbilde wo diese Hofe sich rühmten Huter ber gesellschaftlichen Ordnung, Ban- biger ber Zügellosigkeit, und Inhaber der wahren Grundsäse von Recht und Sittlichkeit zu seyn.

Jgelström, der neue Gesandte Katharinens, verband die Robbeit eines asiatischen Groberers, mit Peuchelei und Arglist; wührend bei den geringern russischen Machthabern die Widdelt räcksichtslos durch allen Schein aufgetragener Bildung hindurchdrang. Deshald verloren seibst Willenlose und Ängstliche alle Geduld, und seiten sich in Berdindung mit den edeln Ausgewanderten, oder vielmehr Berjagten, mit Ignah Potock, Mostowski, Malachowski, Kollontai und Kosciusko.

Diefer geboren im Oktober 1746 in ber lithautfchen Woowoolichaft Breede, ein Sohn ablicher aber wenig begüterter Altern, bilbete fich in ber warschauer und spater (burch Unterstützung bes Fürsten

stitution II, 311; andere haben den 16ten Oktober; bas ware, nicht minder bebeutungsvoll, der Tobestag ber Königinn Marie Antoknette.

Man Cyartoristi) in der parifer Ariegsschule 1). Mit geofer Auszeichung diente er hierauf in Amerika unter Mashington, kehrte als Brigadegeneral nach Polen zurück und war, während des Ariegs von 1792, Joseph Poniatowollis erster und wichtigfer Nathgeber. Als aber König Stanislans erst die Hortschutte selbst hemmte, und zulest sich den Rufssen unterwarf, hatte Koscinsko zwar Unhun, jedoch nichts sie gute Sache gewonnen und verließ Polen, indem er ausrief: Gott! lass mich noch einmal das Schwert sier das Baterland ziehen!

Als nun Aufforderungen an ihn und die Obgenamnten etgingen, wurden die Gründe für und gegen einen Aufftand sorgfältig erwogen. Manchen Ebelleuten (so sprachen die Segner desselben) ist die Erhaltung ihrer Borrechte wichtiger als die Erhaltung der Freiheit ihres Baterlandes, und sie tristen sich Stlaven in einer Beziehung zu sepn, um in der zweiten Wilktur üben zu können 2). Die wilde Tapferkeit der Polen hat abgenommen, bevor höhere Bildung und Ariegswissenschaft einen Ersat gewähle

<sup>1)</sup> Fallensteins Sosciusto. Seschichte ber polnischen Revolution von 1794, S. 32. Polnischer Insurerettionstrieg S. 200.

<sup>2)</sup> Zajonczeck 66 -- 78.

ren; auch genügt bie Gerechtigkeit eines Krieges nicht zu beffen glücklicher Führung. Wie bieher, lebt die Menge auch ist noch in stumpfer Gleichzgültigkeit, eine traurige Folge der alten einheimischen und der neuen fremden Tyrannei. Bei alter Sehnsucht nach eigener Unabhängigkeit, scheuet der Abel einem begeisterten Aufschwung des Bolks, und langer Friede gleichwie lange Anarchie, haben ihm die Kraft zu Ausdauer und Ausopferung dergestalt geraubt, daß er die einzige Weisheit fast ausschließend in zweideutiger haltungsloser Mäßigung sucht.

Herauf antworteten bie Bertheibiger kuhnerer Beschlusse: Mehrere Machte theisen die Besorgnis vor Ruslands übermacht, Osterreich ist parteilos, Schweben und der Sultan vielleicht auszureizen, das Rolf des russtschen Drucks überdrüßig und der Abel geneigt machtigen Antrieben zu folgen. Übrigens bleibt in unserer Lage, weil das übel auf den hochssen Grad gestiegen und nichts zu verlieren ist, keine Wahl, und wo die Ehre unbedingt gebietet, erscheint jede Frage nach dem Ersolg untergeordnet, ja verwertlich!

Bundchft begnügten sich ble Vaterlandsfreunde ihre Plane durch Reben, Schriften, Unspielungen und Mittheilungen vorzubereiten, welche den Russen kaum verständlich waren. Weil sich aber täglich mehr Hohn zur Unterbrückung gesellte und Berdacht und

Berfolgung auch gegen Unschuldige und Gehorsame eintrat, so fesselte endlich die Gobse des erkittener Unrechts und die Schnsucht nach Rache aller Herzen und Zwigen, und das Seltenste geschah wovon die Weltgeschichte erzählt: das man Areue hielt ohne Schwur, und den Bund erweiterte ohne Verrath 1). So kannten in Wilna über 200 Personen des versschiedensten Standes (Prosesson, Studenten, Geistliche, Monche, Kausseute, Juden, Soldaten und Weiber) mehre Wochen lang die eingeleitete Bersschwörung, ohne das auch nur einer sie aus Leiche sinn und Unvorsichtigkeit entdocke, ober aus Hablucht und Bosheit angelgte 2).

Dennoch waren die Vorbereitungen Seineswest beendet, und Potocki, Kolloutal und andere besor neue Männer wollten daß man sich noch ruhig halte, weil der Augendlick zu ungünstig ses. Da besahl Igelström die Austosung des ganzen polatischen Her res, selbst vor Auszahkung des rückständigen: Solves; und nun erschien jede Abgerung als Ahreheit und Verrath. Venem Besehle widersprechend: zug deshald Madalinski im März 1794 mit seiner Brigade von Putrusk nach Krukau, welches zum Mittelpunkte des Ausstaus auserseinen war. Wein hier aus erzing

<sup>1)</sup> Manfo I, 335. Oginski I, 350-360.

<sup>2)</sup> Ferrand III, 473.

am 24ften Diara bie Infurrettionsatte ber Berbunbeten, in welcher es unter Anberem beift '1): Es giebt teine Art von Kalfcheit, Treulofiafeit und Berrath, beffen fich Preugen und Rufland nicht zu Schulben kommen ließen um ihre Rachsucht und Bablucht zu befriedigen . und Areiheit . Sicherheit und Eigenthum aller Burger in ihre Gewalt zu bes fommen. Niebergebruckt von unermestichem Unglack, mehr burch Berrath als burch bie Macht feinblicher Deere boffegt, alles Schutes ber Regierung, ja bes Baterlandes beraubt, betrogen und verhöhnt von eis nigen, verlaffen von andern Dadchten, opfern wir, Einwohner bes Palatinats Rratan, bem Baterlande unfer Leben, als bas einzige Gut welches uns bie Avrannei noch nicht entriffen bat. In bem festen Entichluffe und unter ben Trummern unferes Bas terlandes au begraben, ober es von einem graufamen und ichandenden Roche zu befreien, erflaren wir im Angefichte bes Simmels und ber gangen Menfcheit; (insbesondere aber berjenigen Boller, welche bie Kreis beit zu ichaten wiffen und iber alle Gater ber Wett binauffegen) bag wir von bem unbezweifelten Rechte, ber Torannei und gewaltsamen Unterbruckung zu ents gehn, Gebrauch machen, uns alle ohne Ausnahme

<sup>1)</sup> Zajonczeck. 252.

als Brüber vereinigen und für unfern 3weck jebes Mittel anwenden wollen, das die heilige Liebe der Freiheit den Menschen zeigen und die Verzweissung zu ihrer Vertheibigung eingeben kann.

Den 24ften Marg warb Rosciusto gum Gene: ralfeldmarschall ernannt, und schon am 4ten April beffeate er burch Geschicklichkeit und ben großen Muth feiner Solbaten, eine weit ftartere ruffifche Dacht. Erschreckt über so unerwartete Fortschritte zwang Igelftrom ben Ronig am 11ten April eine Erklarung at gen bie Berbundeten zu erlaffen und forberte bie Berhaftung vieler angesehenen Perfonen. Dann befcolog er, bei fteigender Aufregung und Gefahr, bie poinische Besatung Barfchaus zu entwaffnen, sich aller Rriegsvorrathe ju bemachtigen, ben Ronig gu ent: führen und (fo lautet bie Untlage) bie Aufmerksam Leit der Cinwohner burch Feueranlegen in verschiebe nen Gegenden ber Stadt ju theilen, um ihre 26: neigung unwirksam zu machen 1). Diese Plane wurden jeboch verrathen: am 17ten April begannen bie polnischen Solbaten ben Kampf gegen bie in Barichau aufgestellte ruffische Übermacht, und wur: ben balb vom Bolke bergeftalt unterftust, bag nach zweien Tagen ber bartnadiaften Gefechte, über 2000

<sup>1)</sup> Geschichte ber polnischen Insurrettion 100. Zajonczeck 106. Pistor Mémoires 55.

Ruffen erschlagen, 1900 gefangen, 42 Kanonen erobert waren, und Jgeistrom sich mit Wenigen burch bie Flucht hatte retten muffen.

Trog bes hochsten Hasses sielen bei biesem Kampse ber Nothwehr gegen die rechtswidrig im Lande stehenben und tyrannisirenden Russen, nur einzelne Graussamleiten vor, und der Eigennut war durch höhere Begeisterung ist so gebandigt daß Gelder, die man im geplunderten Palaste Igelströms gesunden hatte, ben polnischen Behörden zurückgebracht wurden 1).

Den 19ten April trat Warschau ber krakauer Verbindung bei, Lithauen solgte mit nicht geringerer Thattigkeit und bei der Besestigung jener Stadt zeigten Bornehme wie Geringe, Manner wie Frauen den größten Eiser. König Stanislaus, welcher die Verbündeten so eben für Verräther und Empörer erklart hatte, bezeigte ist seine Zufriedenheit mit Allem, und versicherte: er sen bereit zum Wohle des Vaterlandes mitzuwirken. Bei einer deshalb angestellten gottesbienstlichen Feier, sagte ihm ein dreister Prediger: ist seiner bestalben groß zeigen und bewirken könne, daß man alles Unheil seiner Regierung vergesse 2). Da unterbrach Stanislaus aussie-

<sup>1)</sup> Oginski I, 584. Ferrand III, 463.

<sup>2)</sup> Geschichte ber polnischen Revolution von 1794, 180. Oginaki 871. Schöll XIV, 150.

hend ben Rebner, und versprach feierlich mit bem Bolle zu leben, ober unterzugehn. Gleicherweise etztärte sich sein Bruber, ber Primas.

Langsamer als man befürchten mußte, seizen sich umterbeß die Ruffen umb Preußen in Bewegung: benn theits kam ihnen der Ausstand ganz unerwartet, theils waren sie über die lesten Iweide umeinig, theils sudre bem Andern die Last des Krieges zuzusschieben. Hierand entstand einerseits allerdings für die Polen der Bartheil manche Bordereitungen treffen zu können; andererseits aber ward das Selbstvertrauen zu groß, Anstrengungen erschienen Manchem entbehrlich, und vielersei Einxeben und Ansprüche über Werdungen, Lieferungen, Antheil an der Geschäftsführung und dergleichen, wurden von dem mils den Koscinsko vielleicht nicht mit genägender Strenge zurückgewiesen, oder durchgeseht.

Als aber ber Pobel bei einem Auflaufe in Warsschau einige Gefangene aus-eigener Macht umbrachte, ließ Kosciusto nach seiner Ankunft in jener Stadt bie Entschuldigung: baß die Getöbteten erwiesene und verurtheilte Verrather seven, keineswegs gelten, sonsbern bestrafte sieben ber übelthater mit dem Tode 1). Dann sagte er zurnenb (welch ein Unterschied zwischen ihm, und den französischen Demagogen jener Zeit!):

<sup>1)</sup> Zajonczeck 108. Manfo I, 857. Faltenftein 105.

darf sich ein Wolf so aufführen, das zu den Wassen gwist um damit Feinde zurückzudrängen, und welches Freiheit und Unabhängigkeit als Früchte des Friedens und der heimathlichen Auhe betrachtet? 1) Wer den Gesehen nicht die strengste Folge leistet, ist unwerth frei zu sehn und ein solcher blutiger Tag schadet der Sache des Baterlandes mehr als zwei verlorne Tressen. Deshalb sall jeder, welcher die Obrigkeiten und den König nicht ehrt, oder Klubs errichtet, wie ein Feind seines Baterlandes betrachtet und behandelt werden.

In burchaus gleichem Sinne erließ ber ernannte hohe Nationakath am 30sten Mai einen Aufruf, worin es heißt: treulos handelt gegen sein Baterland, wer bei seinen Handlungen mehr auf sich, als auf bas aligemeine Beste Rucksicht nimmt; wer, um die Gunst bes Beiks zu erhalten ihm die Wahrheit verschweigt, oder bessen Borurtheilen umb Leibenschaften schmeischelt; derzenige endlich, welcher in der Absicht sein Ansehn zu erhöhen, Parteien bilbet und einen Stand van dem andern zu trennen sucht, während daß Alle durch das Band der Eintracht und Bruderliebe zur Rettung Polens vereint werden mussen. Fern von allem Eigennutze soll uns allein das Baterland bes schästigen, bessen Ruhe, Ansehn und Glück, auch uns

<sup>1)</sup> Faltenftein 105, 262. Ferrand III, 487-489.

fere Ruhe, -unfer Ansehn und Achel begründet: benn wenn wir unsern eigenen Bortheil mehr als bas allgemeine Beste befördern wollten, so wurden wir bas Ganze und mit demselben auch und ins Berderben stürzen. Durch Unbeständigkeit, Furchtsamkeit und Hartnackigkeit wurde Polen bis ist seinem Untergange entgegengeführt; daher kann auch nur Standhaftigkeit, Einigkeit, Entschlossenheit und Tugend es wieder emporheben.

Die Bahrheit und Nothwendigfeit biefer Ermahmungen, ergab fich nur zu balb aus ber ernfteren Wendung bes Rrieges. Um 15ten Junius 1794 übergab Winiamsti Krakau ben Preußen, wo nicht aus Berrath, bann aus Mangel an Muth bes Geiftes und Charafters, und am 2ten Julius begann bie Um= lagerung Warschans 1). Allgemein hielt man ben Kall biefer Stadt für unvermeiblich: aber Rosciustes Huge Führung, bie Thatigkeit ber Einwohner, bie Uneinigkeit ber Ruffen und Preugen, (welche fich noch immer bie Gefahren jufchoben und bie Eroberung nicht gonnten) Mangel an Lebensmitteln, bofe Rrantheiten, vor allem aber ber in Gubprengen ausgebrochene Aufstand, bewirften am 5ten September bas Aufheben ber Belagerung. — Es war ber lette Arenbentag Polens!

<sup>1)</sup> Zajonczeck 128.

Subpreußen, ploglich aller politischen Bebeutsams keit beraubt, von Fremben beherrscht, ber Willfur meist schlechtgewählter, gewiß verachteter Beamten hingegeben, mit fremben Sitten, Gewohnheiten, Rechten, Steuern und tausend peinlichen Aleinigkeiten bedrängt und geängstet, von seiner Muttersprache hinweggetrieben, zum Kriegsbienst für ein frembes Interesse gezwungen, mußte die Preußen und den König haffen, aus bessen Wortbrüchigkeit man alles Unglück ableitete.

Als die Einwohner im August 1794 zu ben Waffen griffen, um gemeinsam mit ihren Landsleuten die alte Unabhängigkelt wieder zu gewinnen, glaubte man sie nur mit Strenge zwingen zu können, wie sie der rohe Szekuli gern übte. Daher erschlenen z. B. Verordnungen der petrikauer Kammer, wonach seder Waffen trage und zur polnischen Verbindung trete, ohne Unterschied des Geschlechts und ohne alle gerichtliche Förmlichkeit gehenkt, seder Verdächtige auf die Vestung geschickt werden solle 1). Hierauf antwortete der höchste polnische Rath am 29sten September: Nicht genug daß sich der König von Preußen ohne Vorwand des unzweiselhaften Eigenthums der Republik bemächtigte, und Treu und Glauben brach um seine

<sup>1)</sup> Zajonczeck 160. Geschichte ber peinischen Insurrettion 209.

Diftor. Tafchenb. III.

habgier zu befriedigen, treibt er jest Ungerechtigfeit und Unvernunft so weit ben Polen ein Berbrechen bars aus zu machen, bag fie ihr Baterland verthelbigen. In biefem Jahrhunderte ber Philosophie und Auftlarung, wo die Herrscher ihre Unterthanen menfchlich ober wenigstens gerecht behandeln follten, gegen welche Versonen und Landschaften erlaubt sich ber Ronig von Dreußen folderlei Grauel? Etwa in feinem Lande, ober gegen Menschen fo niedriger Art baß fie eingewilligt hatten ben Namen feiner Unterthanen zu tra: gen? Rein! Er lagt feine Buth an einem Bolte aus bas ihm fremb ift, und nennt biejenigen tobes: wurdige Rebellen, welche ihre angeftammte Freiheit und Unabhangigkeit vertheibigen. - Dur que Rothmehr und um Dreußen zur Mabigung guruckzubringen, wurden wir zu ahnlichen, verbammlichen Graufamteiten unfere Buflucht nehmen 1).

Um bieselbe Zeit vereinigten fich sogar bie Suben gur Vertheibigung Polens, und ihr Oberft Jasielowit sagte in einer wohlgeschriebenen Aufforderung: warum sollten wir nicht zu ben Waffen greifen, ba wir mehr als alle Menschen ber Erbe bebruckt und in Knecht-

<sup>1)</sup> Zajonczeck 288. Gerechter und menschlicher, und eine gludliche Butunft antunbigend, zeigte fich icon bamals ber Kronpring von Preußen. Polnischer Infurrettionstrieg 71.

schaft sind: Warum sollten wir nicht auch baran arbeiten bie Freiheit zu erlangen, bie uns so gewiß und wahrhaft als andern Menschen versprochen wurz be 2). Wir werben sie erlangen, sobalb wir sie verz bienen.

Obgleich nun die gludlichen Fortschritte des subpreußischen Aufstandes die Polen nach der preußischen
Seite hin sicherten, nahte ist die größere Gefahr von
der russischen; wobei Katharina, in ihrer Heuchelei
unwandelbar verharrend, erklärte: durch die erste Theilung Polens gewann Rußland nur diesenigen Landschaften wieder, welche ihm durch List entzogen wurben 2). Darauf schloß ich, von Wohlwollen getrieben mit Polen ein Bundniß, wobei alle Vortheile
auf dessen Seite waren; nun aber verbreitet
Rosciusto, dieser Bosewicht, gistigen Aufruhr u. s.

Bur Unterbruckung besselben nahte Suwarow mit einem, Fersen mit einem zweiten Heere, und Rosciusko hatte mehr als eine Veranlassung, die obwaltenden Schwierigkeiten in seiner eblen Seele mit bitterer. Wehmuth zu erkennen. Er sollte wandelbare Gemüther auf die Dauer stählen, eine sich aus hundertjahzriger Unordnung erst erhebende Nation auf dieser Hohe erhalten, die, noch in Leibeigenschaft lebenden Bauern

<sup>1)</sup> Geschichte ber Revolution von 1794, II, 227.

<sup>2)</sup> Poffelts Unnalen 1795. I, 195.

schon für ein anderes Daseyn begeistern, den Abet von den Bortheilen gesehmäßigen Gehorsams überzeugen, den Pobel von Willfür abhalten, Furchtsame befeuern, Zweideutige hervorloden oder hervortreiben, und heimliche Verräther entlarven und bestrafen!

Co groß und schwer aber auch biefe Aufgaben erschienen, man mußte versuchen fie ju lofen, und in biefem Sinne erging ben 24ften September 1794 Rosciuscos letter Aufruf an die Polen, worin es heißt 1): Freiheit, biefes unschabarfte Gut, weldes bem Menichen auf Erben ju genießen vergennt ift, wird von Gott nur benjenigen Bollern ertheilt, welche burch Beharrlichkeit, Ruth und Standhaftigfeit in allen Bibermartigfeiten fich beffelben murbig zeigen. Es lehren uns biefe Bahrheit so viele freie Rationen, welche nach einem langen mubevol= len Korupfe, nach langem Leiben jest ruhia bie gludlichen Fruchte ihrer Standhaftigkeit und ihres "Muthes genießen. — Polen, bie ihr euer Baterland und eure Freiheit eben fo wie jene tapfern Boller im Guben liebt, die ihr ungleich mehr graufame Berachtung und Bebrudung erlitten, Dolen! bie ihr von tugenbhaften, mannlichen Seelen belebt, bie Schmach und Vernichtung bes polnischen Na-

<sup>1)</sup> Raltenftein 275.

mens nicht langer erbulben konntet, bie ihr so muthig euch erhoben und ben Kampf bes leibenden Bazterlandes gegen ben Despotismus unterstütt habt, erkaltet, — ich beschwöre euch —, nie in eurem Muthe und in eurer Ausdauer. Ich weiß daß ihr bei dem Kampse gegen den übermächtigen Feind, oft Bedrückungen und Beschwerden erdulden und Berzluft an eurem Bermögen erleiden musset; allein in solch einem gesährlichen Zeitpunkte muß viel ausgesopfert werden, wenn man viel arndten will, man muß sich nicht scheuen einen Augenblick zu leiden, wenn man zu einem dauerhaften und sesten Glücke zu gelangen hosst.

Um die Vereinigung Suwarows und Fersens zu verhindern, sah sich Kosciusto genothigt diesen am 10ten Oktober bei Macieowice anzugreisen: aber nach dem tapfersten Widerstande erlagen die Polen ihren übermächtigen Feinden und Kosciusto frichst siel, schwer verwundet, in die Gewalt dek Russen. Die Betrüdniß in Warschau überstieg alles Maaß und Wawzzecki, Kosciustos Nachfolger, war um so weniger im Stande die Verhaltnisse herzustellen, da Mißtrauen, Furcht, Anklagen, Känke der Gegner und Schwäche des Königs, ist in verderblicher Mischung hervortraten und einwirkten 1). Schon am 4ten November

<sup>1)</sup> Ceume 79. Faltenftein 127. Zajonczeck 141.

ward Praga durch die Russen unter Suwarow erstürmt, wobei 8000 Soldaten und 12,000 Einwohner (Manner, Weiber und Kinder ohne Unterschied) umgebracht, oder in die Weichsel geworsen, oder mit ihren Hausern verbrannt wurden 1). Warschaumuste sich ist ergeben und die polnischen Heerhausen löseten sich auf, oder wurden gesangen.

Ein ganzes Jahr dauerte der Streit, bevor sich bie der Machbarmachte über die Beute vertrugen, aber schon am 3ten Januar 1795 erklarten sie: durch Ersahrung von der völligen Unfähigkeit der Polen überzeugt, sich eine seste und sichere Bersassung zu geben und ruhig und unabhängig unter Gesesen zu leben, haben die Mächte in ihrer Weisheit, aus Liebe zum Frieden und für das Wohl ihrer Unterthanen beschlossen, — die Republik ganz zu theilen! 2) Und so geschah es! Stanissaus mußte den 25sten November 1795 (es war der hiezu ausgewählte Jahrestag seiner Krönung) abdanken und lebte

<sup>1)</sup> Geschichte ber Revolution von 1794, 266. Polnischer Insurrektionskrieg 245.

<sup>2)</sup> Schöll XIV, 161. Preußen erhielt meist bas Lanb links ber Weichsel und einen Theil von Masuren, Poblachien und Krakau; Österreich bas Land zwischen Bug und Weichsel und einen Theil von Krakau und Gendomir; bas übrige Rußland.

bis jum 12ten Februar 1798 misachtet in Peters: burg von Jahrgelbern, die er anzunehmen nicht versichmante 1).

Ein schöneres Lood ward Rosciusto zu Theil († 15ten Oftober 1817): benn ob er gleich fein Baterland nicht von frember Berrichaft retten fonnte, erlebte er boch bag fein Rame frei warb von ben frechen Schmahungen, die man ihm aufgelaftet hatte. Raifer Paul entließ ihn nach Ratharinens Tobe aus ber haft und Alexander (welcher menschliche Gefühle auf bem Throne festzuhalten mußte) ehrte ihn, und erkannte bie Reinheit feiner Absichten an. war bescheiben im hauslichen Rreife, liebenswurdig als Menich, unbescholten als Burger, gemäßigt als Staatsmann und tapfer als Felbherr; er erwics felbft benen Gutes bie ihn beleibigten, und beflecte feine Baterlandsliebe nie burch eine unwurdige That. Welch Schicksal auch Polen felbft bevorftebe, immer -wird bas Undenken an bie eble Geftalt Rosciustos zur Auferstehung mahrer Freiheit überall ba beitragen, wo fie unterbrudt wirb. Dit ben gludlichen Begrundern, ober ben erhabenen Martyrern berfelben (mit Winkelrieb, Dranien, Camont, Brini, Das: hington), wird er in einen heiligen Rreis treten und

<sup>1)</sup> Oginski II, 62. Brougham 138.

die Junglinge und Manner kunftiger Sahrhunderte noch aufregen, begeiftern und weihen.

Funf und breißig Jahre find feit ber britten Theilung Polens verfloffen und haben erwiefen, bag ein großes Bolt noch nicht gestorben ift, weil man es für tobt erflart. Die Geschichte feiner Soffnungen und Leiben, feiner Srrthumer und Belbenthaten wirb (nach Eröffnung achter Quellen) bem Gefchichtschreis ber Stoff zu einer besondern, tief ergreifenden Tragobie geben. hier genuge ein anbeutenbes Wort, Napoleon tauschte die Polen, benn er betrachtete fie immer nur als Mittel ju eigenen 3meden. Aleranber wollte fie wahrhaft erneuen und begluden, allein (anderer Grunde nicht zu gebenten) ging bie Aufgabe: ihnen eine freie Berfaffung ju geben, mahrend er fie ben fiegenben Ruffen vorenthielt, ober vorenthalten mußte, über feine Rrafte binaus und warb, feit Ronftantine Ernennung jum Statthalter, vollig unlosbar. Denn, mas auch in ben Anklagen wiberbiesen übertrieben senn mag, gewiß taugte er nicht irgend ein Bolf ju irgend einer Beit ju beberrichen, und am wenigsten ein verlettes zu beilen und burch Milbe zu gewinnen. Daber ber Aufftand: tros als ler Beranlaffung verbrecherisch in feinem ersten Un= fange, helbenmuthig in feinen Fortschritten, jammer= voll in feinem Enbe!

Wahrend eine verwickelte Diplomatik (unter Aufopferung langvertheidigter Grunbfabe) bie Belgier in ein erfünfteltes Dafenn ju rufen bemuht mar, erwies fie, mit fich felbft in grellem Wiberspruche, bie Naturlichkeit und Nothwendigkeit ber ganglichen Auflosung Polens. Und mahrend bie Ruffen behaupten : eine nichtswurdige Sache fen von Rechtswegen gu Grunde gegangeng rufen bie Polen: Alles verloren, nur nicht bie Ehre! Beibe Theile follten bem unbefangenen, aber theilnehmenden Beobachter juge= ben: bag Ronige und Bolter gleichmäßig fur bie eigenen und fur bie Gunden ihrer Borfahren bugen, und Sieg mit bem tiefften Schmerze, wie Untergang mit bem ebelften Trofte verbunden fenn fann. wenn dies Doppelgefühl vorhanden ift und wechsels= weise anerkannt wird, barf man hier eine achte Berfohnung und Wiebergeburt erwarten; fonft werben bie Ruffen auf ben Schabelfatten ber Bermuftung nur Tobtenblumen fur ihre Siegestrange finden, und bas aus ben Grabern fich erhebenbe Gift bes Saffes wird bas ungluckliche Land auf Jahrhunderte verpeften!



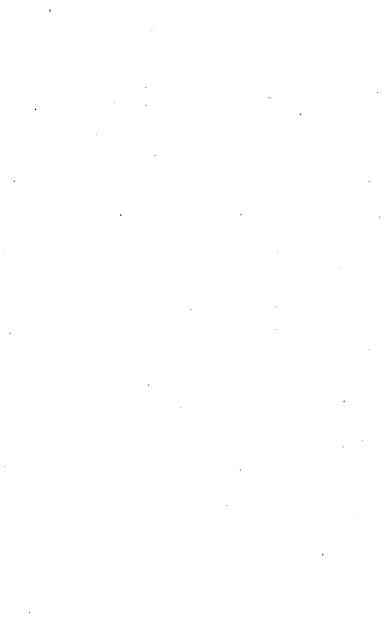



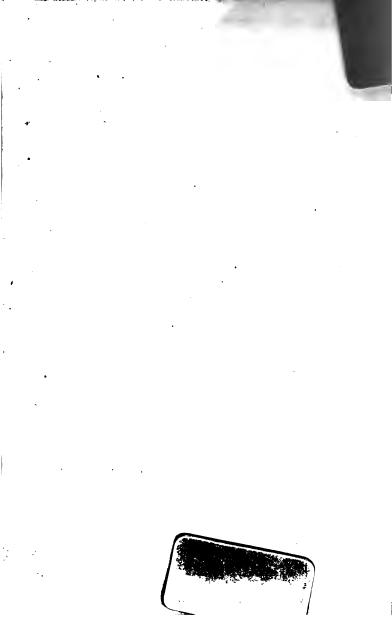

